









# Das Auge

in seinen

äßthetischen und cultur-geschichtlichen Beziehungen.

Fünf Vorlesungen IBRAR

pon

Dr. Sugo Magnus,

Privatdocent der Augenheilftunde an der Universität Bresfau.

Breslau 1876. 3. **A.** Kern's Verlag (Max Müller).

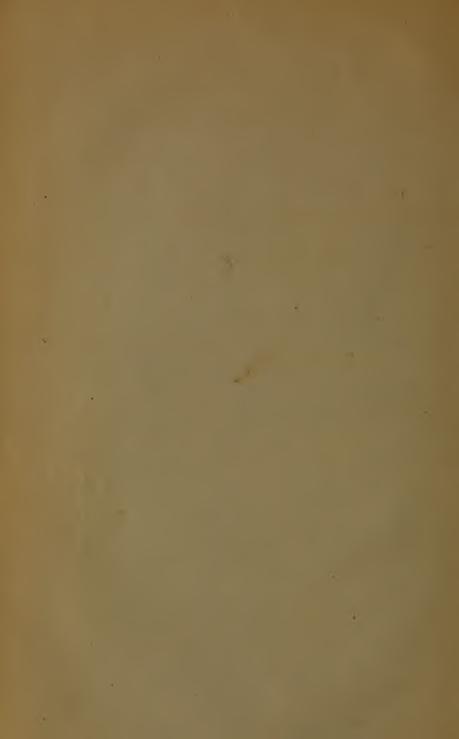

# Das Auge

in feinen

### äfthetischen und cultur-geschichtlichen Beziehungen.

Fünf Vorlesungen

von

Dr. Sugo Magnus, Privatdocent der Augenfeilkunde an der Universität Brestau.

> Breslau 1876. 3. A. Kern's Perlag (Max Müller).

28 G 18

Şeinem

#### theuren, innig gesiebten Vater

## Gerrn Dr. E. J. Magnus,

ö. ordents. Professor der orientalischen Sprachen an der Universität Breslau,

in



#### Vorwort.

In dem vorliegenden Werkchen habe ich es unternommen, Vorlesungen, die ursprünglich nur für die engeren Grenzen des Hörsaales berechnet waren, einem größeren Publikum zu unterbreiten. Der Zweck, den ich in diesen meinen Vorlesungen verfolgte: all' die zahlreichen Verbindungen, welche das Auge auf das Engste mit unserem geistigen und körperlichen Wohl verknüpsen, zu einem klaren und scharfen Bild zu vereinen, scheint mir wichtig und interessant genug, um meinem Versuch, das schnell verklingende und verrauschende Wort des Vortrages zu sieren, eine gewisse Berechtigung zu sichern.

Dr. Magnus.



### Inhalt.

| ••••                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| atula Manlatina                                             | Seite. |
| Erste Vorlesung.                                            |        |
| Die Schönheit bes Auges                                     | 9.1    |
| Bweite Vorlesung.                                           |        |
| Die physiognomische Bedeutung des Auges                     | 43     |
| Dritte Vorlesung.                                           |        |
| Das Auge und die bildende Kunst                             | 75     |
| Vierte Vorlesung.                                           |        |
| Das Auge in seinem Ginfluß auf ben Geift                    | 101    |
| 1. Auge und Phantasie                                       | 103    |
| 2. Der Ginfluß bes Auges auf die Entwickelung bes Geiftes . | 110    |
| 3. Das Schönheitsgefühl als Function des Auges betrachtet   | 119    |
| Fünfte Vorlefung.                                           |        |
| Das Auge in seinen Beziehungen zum Körper                   | 143    |
| Literatur                                                   | 153    |



Erste Vorsesung.

Die Schönheit des Auges.



Die Augen bildeten aus ihres Reiches Kostbarstem Schmuck der himmel und die Sterne! Es malt Natur sich in dem lichten Kerne, Es malt die Sonne sich und sieht nichts Gleiches.

Do preist der gesangeskundige Petrarca\*) (45) die Schönheit des Auges. Und bei allen Nationen und zu allen Zeiten tönt und ein gleich begeisterter Lobgesang des Auges und seiner Schönheit entgegen. Kein anderes Glied des menschlichen Körpers ist in so hervorragender Weise gefeiert, keinem anderen in beredteren und entzückteren Worten gehuldigt worden, als dem Auge. Nennt doch Göthe (17a) das Auge geradezu das Schönste des Körpers, er sagt:

Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor, Er verdeckt mir zwar das Angesicht; Aber das Mädchen verbirgt er nicht, Weil das Schönste, was sie besitht, Das Auge mir in's Auge blist.

Worin beruht nun aber diese gewaltige unwiderstehliche Macht des Auges, was macht seine Schönheit zu einer so bezausbernden, daß ihm vor Allem die glübendsten Lobgesänge des begeisterten Dichters erschallen? Diese Frage nach dem afthetisichen Werth, der afthetischen Bedeutung des Auges ist keine so einsache und schnell zu lösende, wie es vielleicht auf den ersten

<sup>\*)</sup> Sonett 121.

Blick scheinen mag. Denn gilt auch das Auge einstimmig als das edelfte und iconfte Geschenk des Schöpfers, so ift doch unser Urtheil über die Schönheit des Auges ein so wechselvolles und schwankendes, daß es nicht so gang leicht ift, aus dieser protensartigen Bielgestaltigkeit unseres Urtheils fichere und verläßliche Unhaltepunkte auszuscheiden, auf welche fich ein be= stimmter afthetischer Werth des Auges bafiren ließe. 216 die geeignetsten und verläßlichsten Momente, auf welche wir unsere Untersuchung über die Schönheit des Auges mit dem größten Vortheil stüßen können, gelten mir vor Allem drei Factoren: die Form des Auges, seine Farbe und fein Feuer. Auf diesen drei Punkten beruht hauptfächlich unfer Urtheil über die Schonbeit des Anges, nach ihnen Schäten wir den afthetischen Werth bes Auges, fie find fur uns die eigentlichen Grabmeffer, nach benen wir fast ausschließlich die Schönheit des Auges bemeffen. Darum wird es uns am eheften gelingen, für die afthetische Bedeutung des Auges gewiffe allgemein gultige, elementare Grundformen zu gewinnen, wenn wir biese brei Puntte ber Reihe nach einer eingehenden Untersuchung unterziehen.

Unter der Form des Auges dürfen wir nicht blos die Form des Augapfels selbst verstehen, sondern müssen diesem Begriff eine um Bieles größere und umfassendere Ausdehnung zugestehen. Gerade die Form des Augapfels selbst spielt hier die untergeordnetste Rolle; im großen Ganzen bietet der gesunde Augapfel so geringe Schwankungen in seiner Größe und Form dar und weiß außerdem diese schon an sich so geringen Modificationen noch so geschickt durch die ihn umgezbenden Weichtheile zu verhüllen, daß für den ästhetischen Werth die Form des Augapfels selbst kaum irgend eine nennenswerthe Beachtung beanspruchen kann. Dagegen wird die Form des

Auges, mit welcher die Aesthetif zu rechnen hat, ganz ausschließlich von den den Augapfel umgebenden Weichtheilen gebildet. Die Lider und Brauen sind es, welchen das Auge seine schöne und gewinnende Form verdankt und darum muffen wir vor Allem diesen Theilen unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

Die Form ber Augen wird gang ausschließlich durch ben Schnitt ber Lider und die Größe der Lidspalte bedingt. Je nachdem die Lidspalte eine weitere oder geringere Deffnung zeigt, wird in berselben ein größeres ober fleineres Stuck bes Augapfels fichtbar und wir nennen nach diesem in der Lid= spalte zu Tage tretenden Stud das Auge groß oder flein. Die unzähligen Formen, in denen die Lidspalte bei den verschiedenen Individuen geschnitten ift, laffen naturlich auch ben Augapfel in den allerverschiedensten Formen erscheinen; und fo fennen wir benn runde Augen, langliche Augen, mandelformig geftaltete, schlipförmige, eulenähnliche und wie die Bergleiche noch alle lauten mogen, mit denen die geschäftige Phantafie das Auge beglückt. Diese so vielgestaltigen Formen des Auges werden natürlich in ihrer afthetischen Bedeutung nicht alle gleich= werthig fein, unseren Unsprüchen an die Schönheit des Auges nicht in gleicher Beise genügen können, vielmehr wird der Schönheitswerth, welchen wir ben einzelnen berfelben einzuräumen gewillt find, ein fehr differenter und schwankender sein. 218 Saupterforderniß eines ichonen Auges gilt und vor allem die Größe deffelben. Gine weit geöffnete Lidspalte, welche einen großen Theil des Augapfels feben lagt, ift nach unseren Un= fcauungen eine von den Cardinalfconheiten des Auges. Sie verleiht dem Auge etwas Erhabenes und Majestätisches. Doch darf die Größe der Lidspalte eine gewisse Grenze und Form nicht überschreiten, wenn fie nicht unseren Beifall verscherzen

und dafür unser Diffallen eintauschen will. Es soll die Größe ber Libspalte nicht durch eine übermäßig lang geschlitte Deff= nung berselben, sondern vielmehr durch eine große rundliche Bolbung ber Lidrander bedingt fein. Denn eine übermäßig lange Lidspalte läßt die Augapfel in unschöner Beife allzu weit hervortreten; es scheinen die Augen hier formlich aus ihren Söhlen herauszuguellen und die ungewöhnlich große Ausbehnung, in der das Weiß so gestalteter Augen sichtbar wird, macht außerdem noch den Gindruck eines unbeim= lichen Unftarrens und Anglogens. Gine berartig geformte Größe des Auges wird daber niemals unfer afthetisches Gefühl befriedigen und den Gindruck bes Schönen und Erhabenen in und hervorrufen; im Gegentheil finden wir und burch folde Größe des Auges in unserem Schonheitsgefühl beleidigt; wir nennen beshalb auch mit einer fehr paffend gewählten Bezeich= nung folde Augen "Glotaugen."

Ift dagegen die Größe des Auges nicht so sehr durch eine übermäßig lang geschlitte Deffnung der Lidspalte, als vielmehr hauptsächlich durch eine große, rundliche Wölbung der Lidränder bedingt, so werden durch solch' eine Form des Auges unsere ästhetischen Ansprücke in vollendetster Weise befriedigt. Sine so gestaltete Größe des Auges macht durchaus den Sindruck des Schönen, Erhabenen und Majestätischen. So bildeten die alten griechischen Künstler die Augen ihrer gewaltigsten und vornehmsten Götter. Der geniale Winselmann (67 f.) sagt: "Jupiter, Apollo und Juno haben die Deffnung der Augenlider groß und rundlich gewölbt und enger als gewöhnlich in der Länge, um den Vogen derselben desto erhabener zu halten." So haben wir uns auch jene Augen zu denken, welche der göttliche Sänger Homer mit dem Beinamen "βοωπις" schmückt;

es bezeichnet dies Beiwort, wie der große Runstenner Binkelmann ausdrucklich bemerkt, die großen und schon gewölbten Augen, wie fie die Juno in der berühmten Ludovisischen Bufte besitt. Ueberhaupt scheinen die Alten diese Form des Auges ganz besonders bevorzugt und für einen unentbehrlichen Bestandtheil eines iconen Gefichtes gehalten zu baben. Beniastens rechnet Juvenalis (27a) die kleineren Augen unter die Schönbeitsfehler und es bat nach den Mittheilungen des Dli= nius (27c) für Individuen mit kleineren Augen sogar ein besonderer Spottname "Ocelli" eristirt. Die großen Augen werden dagegen nicht allein als besondere Merkmale der Schonbeit gepriesen, so bebt 3. B. Aelianus (27b), indem er die Geftalt der berühmten Aspasia beschreibt, gang besonders beren febr große Augen bervor, sondern sie galten auch als sichere Beichen eines großen und erhabenen Beistes. Go feiert sie Galenus (48) in seinem Buch über die arztliche Runft als vielverheißende und Polemon erzählt gang ausdrücklich, daß Socrates durch fold' eine Gestalt der Augen fich ausgezeichnet babe. Und diese erhabene und edle Größe des Auges preisen and die Dichter fast aller Nationen mit den beredtesten Worten; fie gilt ihnen als eine der höchsten und vollendetsten Schönheiten bes menschlichen Auges. In den wechselnoften und glühenoften Bildern und Vergleichen befingen fie das große Auge und deffen Schone. Luis Camoens\*) preist in einem Sonett die Augen seines Madchens mit folgenden Worten:

Aus deinem Aug', so klar, so groß und offen, Bersteckt der Schüt nach meinem Herzen zielte, Als ich geblendet war von deinem Blicke.

<sup>\*) 30.</sup> Sonett.

Bor Allem find es aber die arabischen Dichter, welche Dieser erhabenen Größe des Anges in den beredtesten Worten huldigen. Schon ber Koran schildert ben entzuckten Glaubigen die Schönheit des großen Auges. In der 37. Sure deffelben beißt es: "Neben ihnen (nämlich ben Seligen im Paradiese) werden sein Junafrauen mit keuschen Blicken und großen schwarzen Augen." Und in der 52. Sure verspricht der Prophet seinen Unhangern: "Bermählen werden wir fie mit Jungfrauen, begabt mit großen ichwarzen Augen." 218 besonders schön gilt den arabischen Poeten das Ange des Rehes, der Gazelle und des hirsches. Die großen weit geöffneten und schön gerundeten Augen dieser Thiere erfüllen so gang die Ansprüche, welche ber Semite an die Schönheit des Auges macht, daß fie ihm als das vollendetste Ideal eines schönen Anges erscheinen. Darum klingt und auch aus allen ihren Liebesliedern das Lob bes Wazellenaugest entgegen, barum vergleicht ber begeisterte Dichter bas Auge seines Mädchens mit den großen, bellblitenden, schwarzen Augen der Gazelle oder der Sirschkuh. Soren wir einige Proben diefer orientalischen Poesie. Abu Umr (56), ein bekannter arabischer Dichter, welcher ber gesangesreichen und prächtigen Beit ber maurischen Herrschaft in Spanien angehörte, fingt:

> Zufrieden nicht mit dem Gliederbau, Dem zierlichen der Gazelle, Entwendete fie dem Thierchen noch Des Auges bligende Helle.

Umrulfais (41), ein preisgekrönter Dichter und Sanger der Buffe, schildert die Augen seines Maddens:

Sie wandte fich und zeigte Bangen weich, Blicke von Giner Sirfchfuh aus Bebichra, sebent nach ihrem Sohn,

Und in ahnlicher Weise singt Lebid (41):

Hier liegen Antilopen mit Augen groß und hell. Ibn Tubi (56), ein arabischer Dichter aus Sicilien, klagt: Mit den großen schwarzen Augen Mir berückte sie Geist und Sinn.

Auch uns gilt das Auge des Rehes als ein ganz besonders schönes und der Bergleich mit Rehaugen ist ein unserer
Poesie sehr geläusiger und vertrauter. Doch gehen wir in der
Berehrung des großen Auges nicht so weit, wie der Araber,
welcher jede andere Form des Auges, vor Allem aber die längliche, geradezu für unschön erklärt und sie verspottet. So sindet
sich z. B. in der Hamasa, einer Sammlung der ältesten arabischen Bolkslieder, folgender Bers, welcher diese Geschmacksrichtung
des Arabers in sehr derber, humoristischer Beise documentirt:

Befleckt von haut, hockrig, Uebelkeit erregt's, wenn fie lacht; Die Nase krumm in die Breit, und lang das Auge geschlist.

Auch in der Malerei begegnen wir dieser großen und edlen Gestalt des Auges recht oft; als ein wahrhaft klassischer Thous dieser Form gelten mir die Augen der Murillo'schen Madonna mit dem Kinde.

So schön wir auch die edle, weit geöffnete Rundung des Auges sinden und ihr rückhaltslos unsere Bewunderung und Anerkennung zollen, so verschließen wir uns deshalb doch nicht in abwehrender Beise der ästhetischen Bedeutung, welche die mehr längliche Form des Auges mit Recht in Anspruch nehmen kann. Beigt eine länglich geschnittene Lidspalte jene eigenthümliche Form der Lider, welche Hesiodus (67a) mit dem Beinamen έλιχοβλέφαρος kennzeichnet, so erklären wir ein so geformtes Auge sogar für ein außerordentlich schönes und erachten es in seinem ästhetischen Werth dem großen Auge für vollständig

gleichberechtigt. Diese eigenthümliche, so anmuthige und gefällige Form besteht in einer gang besonderen, man könnte fast sagen, welligen Schweifung der Lidrander. Das obere Lid zeigt hierbei in seiner, dem inneren Augenwinkel zunächft anstoßenden Randparthie eine ziemlich ausgesprochene Rundung. fällt aber bann mit einer außerst graciosen und gefälligen Wellenlinie gegen den außeren Augenwinkel bin ab. Dadurch, daß das untere Lid eine abnliche, wenn auch weniger ausge= praate Schweifung seines Randes befitt, nimmt ber in Der Lidspalte zu Tage tretende Augapfel eine gang eigenthumliche ovale Gestalt an, welche man in febr glucklicher und bezeich= nender Beise "mandelformig" genannt hat. Die Griechen verglichen diesen graciösen Schwung der Lidrander mit den leichten und gefälligen Schlingen, welche die jungen Beinreben bilden und nannten deshalb ein so geformtes Auge έλιχοβλέφαρος. Bor Allem find ed nach den Beobachtungen Winkelmanns die Augen der Benus, welche die alten griechischen Rünftler gern mit biesem graciosen Schwung der Lider schmückten; auch an anderen Runftwerken begegnen wir dieser Form der Lider wieder, so an den Röpfen der Niobe u. f. w. Giner unserer bedeutenoften Maler ber Gegen= wart, Gustav Richter, bat in seiner Ddaliske biesen Schnitt der Lider in der vollendetsten Beise gur Darftellung gebracht. Die Augen ber Italiener und vor Allem die der Spanier find hod berühmt durch ihre klassische und graciose ovale Form. Einer ganz besonderen Berehrung erfreute fich das langlich gestaltete Auge bei den Indiern. Ihnen scheint es geradezu als das Ideal eines schönen Auges gegolten zu haben und preisen alle ihre Dichter einstimmig das Entzückende und Anmuthige best langen Augest. So fingt Bhartribari (2):

Wohl mir, daß ich nicht bezaubert Bon dem Blicke jener Schlangen Mit den hellen Blumenaugen, Den beweglichen und langen.

Und in den indischen Sprüchen von Böhtlingk (3) lesen wir: "D du mit den langen Augen von der Farbe der blauen Wasserrose" und an einer anderen Stelle ebendaselbst:

"Richte, o Madchen, mit den langen Lotusaugen den Blick wieder auf mich."

Ja einzelne indische Poeten lassen das Auge sogar eine solche Länge besißen, daß es bis an das Ohr heranreicht. Derselben Borliebe für die längliche Form der Augen begegnen wir bei den alten Aegyptern. Die zahllosen Bildwerke, welche sie und auf ihren Bauten hinterlassen haben, repräsentiren alle die längliche Gestalt des Auges in ausgeprägtester Beise. Genau denselben Schnitt des Auges zeigen und auch die assprischen Bildwerke. Hier ist das Auge oft so in die Länge gezogen, daß es bis dicht an das Ohr heranreicht.

Ob aber einzelne orientalische Bölferschaften in der Borliebe für das lange Auge wirklich so weit gingen, daß sie, wie
dies Carus (8) erzählt, nicht selten durch Ausschligen der Augenwinkel die Lidspalte zu verlängern suchten, scheint mir höchst fraglich. Wenigstens sind mir sichere und verläßliche Nachrichten über diese rein kosmetische Operation nicht zur Hand.

Nach den Beobachtungen des berühmten Anatomen Sommering (61) soll das männliche Auge der Europäer mehr rundlich, das weibliche mehr länglich sein, doch sind diese Formenunterschiede meist so geringgradig, daß von einer bestimmten charakteristischen Form der Augen beider Geschlechter wohl füglich nicht die Rede sein kann.

Coll das ovale Auge unseren afthetischen Unsprüchen voll= ständig genügen, so barf der außere Augenwinkel burchaus nicht merklich bober fteben, ale ber innere. Um ein Geringes pflegt dies bei unfern Augen allerdings meift der Kall zu sein, doch ist diese Niveaudifferenz beider Augenwinkel eine so gering= gradige, daß es schon eines fehr geubten und gewandten Blickes bedarf, um fich biefes Unterschiedes in der Stellung beider Winkel bewußt zu werden. Sowie aber der außere Winkel merklich höher ruckt, wie ber innere, so nimmt damit das Muge eine Form an, welche unserem Schönheitsgefühl geradezu widerspricht. Solche lang geschlitte und schief gestellte Augen gelten uns für unschön, ja sogar für durchaus haflich. Darum haben auch die Tartaren, Kalmüfen und Chinesen einen und so auffallenden und befremdenden Gesichtstypus. Auch bei den Alten muß diese Form des Auges eine mißliebige und wenig empfehlenswerthe gewesen sein. Go bezeichnet sie bereits Uriftoteles (16b) als ficheres Zeichen eines hinterliftigen Gemüthes und der gleichen Behauptung begegnen wir bei Rhafes (16b). Was Carus (8) veranlaffen konnte, ein fo gestaltetes Auge, das unserem afthetischen Gefühl durchaus keine Befriedigung gewährt, als mit einer gang besonders magnetischen Gewalt des Blickes begabt anzusehen, ist schwer begreiflich. Es ift diese Behauptung eine ebenso willfürliche und unberechtigte, wie die meisten anderen, welche die Physiognomik zu Tage gefördert hat.

Aber selbst wenn die Augenlider den weiten gerundeten oder den ovalen wellenförmigen Schnitt zeigen, so kann doch der ästhetische Werth dieser Form durch eine sehlerhafte Haltung der Lider in der erheblichsten Weise geschädigt werden. Die Lider muffen durch das die Augenhöhle füllende Fettpolster

in einer gewissen Spannung gehalten werden; schwindet diese Spannung und sinken die Lider tief in die Augenhöhlen hinein, wie wir dies bei Kranken oder Reconvalescenten häusig zu beobachten Gelegenheit haben, so wird die Form des Auges sehr erheblich beeinträchtigt. Menschen mit solch' eingesunkenen Augen nennen wir hohläugig. Und wie sehr derartige Zustände unser ästhetisches Gefühl beleidigen, geht daraus hervor, daß wir in allegorischer Weise mit dem Beiwort "hohläugig" die traurigen Gefährtinnen des menschlichen Lebens, die Sorge, das Elend und den Kummer bezeichnen.

Auch die Augenbrauen find, wie wir dies bereits Gingangs dieser unserer Betrachtung erwähnt haben, für die Formen= iconheit des Auges von der größten Bedeutung. Gie bilden eine feste und scharf gezogene Grenze, welche die Augen gegen Die Stirn bin fraftig absett und zugleich die Form bes Auges in ausgesprochener Beise marfirt. Es tritt burch biese fraftige und energische Zeichnung der Brauen die ganze Augenparthie viel deutlicher in Erscheinung und hebt fich in effectvollerer Beife von den umgebenden Parthien des Gefichtes ab. Buffon (34a) bezeichnet diese afthetische Bedeutung der Brauen in bochst characteristischer Beise, indem er sagt: "Die Augenbrauen find ber Schatten in einem Gemalde, der die Farben und Buge erhebt." Und um diese Rolle mit Erfolg durchzuführen. bedürfen die Brauen feiner übermäßig farten Entwickelung und keines allzu üppigen Haarwuchses. Brauen in Form eines dunnen fein gezogenen, aber fraftig ausgesprochenen Bogens werden ihre Rolle in viel entsprechenderer Beise durchzuführen vermögen, als starkbuschige Brauen. Denn solche starkbuschige und langbaarige Brauen ziehen nicht mehr bloß eine Grenze der Augenparthie, markiren nicht mehr ausschließlich

die Form des Auges, sondern verleihen demselben durch ihre starte Entwickelung stete einen finsteren Ausbruck und verbecken dadurch einen großen Theil der schönen Form des Anges. Aus diesem Grunde pflegen auch die Chinesen fold,' fraftige und buschige Brauen bis auf einen feinen Bogen zu rafiren. Wir muffen deshalb Winkelmann (67a u. e) vollständig zustim= men, wenn er sagt: "Die Schönheit, welche dem Vindarus ju Folge in den Augenbrauen ihren Git bat, besteht in den fein gezogenen dunnen Bogen, den die haare derfelben beschrei= ben." Und an einer anderen Stelle außert er fich: "Die Schönheit der Augen selbst wird durch die Augenbrauen erho: ben und gleichsam gefront, die defto schöner find, in je dunne= rem Kaden von Sarden dieselben gezogen erscheinen, welches in der Runft an den iconften Ropfen die ichneidende Scharfe des Knochens über den Augen andeutet. Bei den Griechen bießen dieselben "Augenbrauen ber Grazien." Dagegen verlangen wir von einer iconen Braue eine ausgiebige Lange; es muß dieselbe bis über den außeren Binkel des Auges bin= aus und noch ein fleines Stud in Die Schläfegegend fich binein erstrecken. Gine abnliche Grenze scheinen bereits die Alten der Augenbraue gestellt zu haben, wenigstens geht dies aus einer Stelle bes Petronins, welcher auch Winkelmann (67c) gedenkt, hervor. Nach diesem Autor sollen sich die Brauen bis an die Grenze der Wangen bin erstrecken. Auf den Bildwerken der alten Aegypter und Affprier finden wir diese Zeichnung der Brauen in der ausgeprägteften Beise ange= deutet. In viel geringerer Ausdehnung darf dagegen eine schöne Augenbraue den inneren Augenwinkel überschreiten. Bwischen den inneren Enden beider Brauen foll ftete ein breiter Zwischenraum erhalten bleiben. Augenbrauen, welche biefer

Schönheitöregel nicht entsprechen, vielmehr soweit nach innen sich ausdehnen, daß sie mit der Braue der anderen Seite zusammenlaufen, gelten nach unseren Begriffen nicht für schön. Winkelmann (67a) spricht sich ganz entschieden gegen derartig gestaltete Brauen aus und Lavater (34) sagt: Zusammenlaufende Brauen kann ich nicht schön sinden.

Ja der Volksmund versieht die Träger solcher Brauen sogar mit allerlei unliebsamen Charaktereigenschaften; und die alten Physiognomiker sahen in ihnen das sichere Merkmal eines heimtückischen Wesens. Auch die alten griechischen Künstler ließen derartig gestaltete Brauen nicht für schön gelten; darum sinden wir auch auf ihren Vilowerken nur ganz ausnahmseweise zusammenlausende Brauen und auch die alten Poeten besangen nur vereinzelt diese Form der Brauen; so dürste besonders Theocritus (67d) ein Verehrer derselben gewesen sein. Bei den alten Römern scheint es dagegen zeitweise Modesache gewesen zu sein, auf künstlichem Wege durch Schminke die inneren Enden der Brauen zu verbinden, wenigstens müssen wir dies aus dem Ausspruch des Ovid im 3. Buch seiner "Kunst zu lieben" Bers 201 schließen:

Runst lehrt zwischen den Brauen den ledigen Plat euch erganzen.

Bei den Arabern gelten noch heute die zusammengewachsenen Brauen für einen so wichtigen Bestandtheil eines schönen Gesichtes, daß die arabischen Schönen, hat sie die gütige Natur nicht mit diesem Borzug begabt, künstlich durch Anwendung von Schminke diese gepriesene Form der Brauen herzustellen sich besleißigen. Und zwar versahren sie dabei in der Art, daß die angemalten Brauen, wie uns dies der gewiegte Kenner des Drients, Hammer, (18) erzählt, bis auf die Hälfte der Nase herunterlausen, wo sich alsdann erst ihre Spigen berühren.

Auch bei den Chinesen ist das Schminken der Brauen eine allgemein verbreitete Sitte; doch suchen dieselben durch das Auftragen von schwarzer Tusche nur die Form und die Zeichenung der Brauen zu verbessern, ohne eine Verbindung dersselben über der Nase herzustellen. In dem von Confucius\*) gesammelten chinesischen Liederbuch Schiening (58) lautet ein Verd:

Deiner Augenbrau'n Umbuschung, Unbedürftig schwarzer Tuschung Schattet wie ein Bald auf Höh'n.

Ueberhaupt scheint der gesammte Orient der Sitte, die Brauen zu schminken, von jeher gehuldigt zu haben; so wissen wir von den Aegyptern, Assprern, Persern, Indern, daß sie die Brauen mittelst schwarzer Farbe in Form und Ausdehnung verbessert haben; doch durfte die Sitte, die Brauen mit einzander zu vereinen, nur den Arabern eigenthümlich sein.

Auch die Wölbung, in welcher die Bogen der Brauen gezogen sind, ist für den asthetischen Werth derselben von großer Bedeutung. Als die schönste und edelste Form der Augenbrauen müssen wir die leicht gerundete, schwach bogensförmige Wölbung bezeichnen, welche Herder (8) "den Regensogen des Friedens" nennt. Doch darf die Wölbung durchaus nicht zu stark ausgesprochen, nicht zu energisch gerundet sein. Ist dies der Fall, so gewinnt das ganze Gesicht einen eigensthümlichen Ausdruck; man kann fast sagen, ein solches Gesicht trägt den Ausdruck einer stereotypen Verwunderung oder eines höhnischen Spottes. Das Gesicht des Mephistopheles wird von den Malern häusig mit solch' stark gerundeten Brauen

<sup>\*)</sup> Zweideutige Schönheit, 3. Strophe.

dargestellt und demselben dadurch ein sehr characteristischer Ausdruck des stets bereiten chnischen Spottes, mit dem ein Mephistopheles alle irdischen Verhältnisse zu geißeln beliebt, verliehen. Dagegen macht eine nur leicht bogige Rundung der Brauen auf den Beschauer einen durchaus angenehmen Eindruck. Diese Form der Brauen wurde darum auch meist von den griechischen Künstlern gewählt und von den Poeten aller Nationen gepriesen. Göthe (17a) sagt:

Schwarze Augen unter runden Bogen Sind mit zarten Falten schön umzogen.

In der paffendsten Weise werden so gestaltete Brauen mit einem Bogen verglichen; diesem Bergleich begegnen wir denn auch bei den Dichtern fast aller Nationen. Die orientalischen Dichter pslegen diesem Bergleich eine solche Ausdehnung zu geben, daß sie die gebogenen Brauen mit einem Bogen, die Augenwimpern mit der Sehne des Bogens und die Blicke mit den Pseilen, welche von diesem Bogen entsendet werden, vergleichen. Auch bei den Alten scheint der Bergleich der Augen mit einem schießenden Bogen ein nicht selten gebrauchter gewesen zu sein. So lesen wir bei Bergk (1) folgendes:

Rein Reiter hat mich überwältigt, Rein Fußvolk, keine Kriegesflotte: Ein andres heer hat mich bezwungen, Ein heer, das mit ben Augen schießet\*).

Hafis (18a), der berühmte Troubadour der Perfer, bedient

Οὐχ ἵππος ὅλεσέν με Οὐ πεζὸς οὐχὶ νῆες στρατὸς δὲ καινὸς ἄλλος ἀπ' ὁμμάτων με βάλλων.

<sup>\*)</sup> Der griechische Text lautet baselbst:

sich beffelben Bergleiches zu wiederholten Malen; so sagt er g. B. in einem seiner Lieder:

In Bogenformen find die Augenbrauen geworfen, Den blut'gen Pfeil hast du damit auf mich geworfen.

Auch den Indern ist dieser Vergleich der Brauen mit einem schießenden Bogen ein sehr geläufiger. So heißt es in der hochgerühmten altindischen Elegie Meghaduta (28):

— — da schöne Frau'n mit muntern Blicken Bon den gebog'nen Brauen hinab tief in das herz die Pfeile schicken. In dem bekannten indischen Drama Sakuntala (29) werden die Brauen mit dem gekrümmten Bogen des Liebesgottes verzglichen. Auch in unsere deutsche Poesse ist dieser Bergleich überzgegangen, so lesen wir z. B. bei Walther von der Vogelweide:

Wenn lieblich lacht in Liebe ihr füßer, rother Mund, Ihr glanzend Auge Pfeile schießt in Mannes Herzensgrund.

Aber wenn auch die Dichter statt des Vergleiches mit dem Bogen irgend einen anderen wählen, so ist er doch meist von der Art, daß durch ihn besonders die sanste und gefällige Rundung der Brauen gepriesen werden soll. So sucht die chinesische Poesie die anmuthige und gefällige Form der dünnen und leicht gewölbten Brauen durch den Vergleich derselben mit den geschmeidigen, dünnen und bogigen Zweigen der Trauerweide anzudeuten. Als Probe dieses von den chinesischen Dichtern mit ganz besonderer Vorliebe gebrauchten Vildes möge eine Stelle aus der bekannten epischen Dichtung Choatsien (9) gelten. In dem Capitel, welches die erste Vegegnung des Helden der ganzen Erzählung Liang mit seiner Vraut schilbert, heißt est: "Er konnte bemerken, daß, wenn ihre mandelgleichen Augen von Zeit zu Zeit auf ihm ruhten, ihr Gesicht der Tulpe ähnlich war und ihre Augenbrauen den schwanken Zweigen der Trauerweide."

#### Die Farbe des Anges

hatten wir als den anderen, für die Schönheit desselben hochwichtigen Factor hingestellt. Die Richtigkeit dieser Behauptung
zu erweisen, wird wohl kaum unsere Aufgabe sein können.
Denn einem Jeden wird seine eigene Erfahrung, auch
ohne unsere Versicherung, täglich lehren, in wie engem und
unmittelbarem Abhängigkeitsverhältniß die Schönheit des Auges
zu der Färbung desselben steht. Unsere Aufgabe kann vielmehr
nur die sein, zu ermitteln, in welcher Weise die so zahlreichen
und mannigsachen Farbennuancen des Auges dessen Schönheit
beeinstussen, welchen ästhetischen Werth und welche ästhetische
Bedeutung wir somit den einzelnen Farben zuerkennen muffen.

Im Allgemeinen dunken und am Auge diejenigen Farben als besonders schön, welche einen bestimmten Farbenton in ausgeprägtester Weise barftellen; ein fraftig ausgesprochenes Braun oder ein reines Blau gelten deshalb als die schönften Farben des Auges. Alle diejenigen Farbentone dagegen, welche teinen bestimmten und fraftig entwickelten Charakter zur Schau tragen, sondern in schwer zu bestimmenden und unsicheren Uebergangstönen schwanken, find um Bieles weniger geeignet, unser Schönheitogefühl zu befriedigen. Die Schwierigfeit, den Charafter eines fold' unbestimmten, in's Grauliche, Gelbliche, Grünliche oder Blauliche spielenden Karbentons genau zu erkennen und zu bestimmen, erregt ein gewiffes Unbehagen in uns und erhalt und in einem fteten Zweifel, einer fortwährenden Ungewißheit über den eigentlichen Farbenton eines derartig gefärbten Auges. Gin fold,' unbehagliches Schwanken und 3weifeln kann aber natürlich unfern afthetischen Unsprüchen in keiner Weise genügen und wir bezeichnen deshalb mit vollem Recht alle jene unbestimmt gesärbten grünlichen, gelblichen, graulichen Augen für minder schön, als jene, welche durch die Reinheit ihres Farbentones unseren ästhetischen Sinn in vollem Maße befriedigen. Und wie berechtigt diese unsere Meinung ist, ersehen wir daraus, daß grade solche Figuren und Gestalten, welche uns unliebsam und widerwärtig sind, von der regen Phantasie des Dichters häusig mit diesen schwankenden grünzlichen und gelblichen Färbungen des Auges ausgestattet werden. So läßt Shakespeare (60) den Jago sagen:

D bewahrt Euch, Herr, vor Eifersucht, Dem grüngeaugten Scheufal, das besudelt Die Speise, die es nährt.

Und in Taffo's befreitem Jerusalem lesen wir im vierten Gesang:

Indes die Christen bau'n am Werk geschäftig, Das bald man anzuwenden ist bedacht, Rollt seine gelben Augen grimm und heftig Der große Menschenfeind, der Fürst der Nacht.

Wir sind ferner auch meist sehr geneigt, für das Mißbehagen, welches wir beim Anblick solch' eigenthümlich gefärbter
Augen empfinden, den Besitzer und Träger dieser Augen verantwortlich zu machen und das Schwankende und Unbestimmte
der Augenfärbung auf den Charakter und den moralischen
Zustand des Eigenthümers derselben zu übertragen. So hört
man nur zu oft die Behauptung, daß unbestimmt gefärbte,
in das Blaugraue oder Gelblichgrüne schillernde Augen das
Zeichen eines falschen unzuverlässigen Charakters seien und das
Volk pflegt solche Augen gern als "Kahenaugen" zu bezeichnen.
Benn dieser Volköglauben nun auch eine gewisse historische
Berechtigung beanspruchen kann, da wir bereits bei den alten

griechischen Philosophen ähnlichen Behauptungen begegnen, — so sagt z. B. Polemon (14): "Graublaue Augen soll man meiden, denn der Besitzer derselben ist trügerisch," — und da auch nambafte Aerzte der versossenen Jahrhunderte ähnliche Lehren versbreiteten, — so äußert sich z. B. der viel genannte und weit bekannte Theophrastuß Paracelsuß von Hohenheim (34b): "Graue Augen zeigen gemeiniglich an einen falschen Menschen, unstät, wankelmüthig," — so ist doch der wirkliche physiognomische Werth aller derartigen Behauptungen und Annahmen natürlich ein ganz hinfälliger. Denn daß größere oder geringere Behagen, die größere oder geringere Behagen, die größere oder geringere Befriedigung unserer ästhetischen Ausprüche, welche uns die verschiedene Färbung des Auges bietet, berechtigt uns noch lange nicht, aus diesen rein äußerzlichen Gründen einen Rückschluß auf die moralische Beschaffenzheit des Individuums zu ziehen.

Daffelbe gilt natürlich auch von der physiognomischen Bedeutung des blauen Auges. Blaue Augen hört man gewöhnlich als Zeichen eines treuen und sansten, gutmüthigen Sharafters rühmen. Der Grund hiefür ist ein äußerst durchssichtiger und nahe liegender. Denn ein Mal werden wir durch den in zweiselloser Neinheit ausgeprägten Farbenton in unserem ästhetischen Gefühl angenehm berührt und sind schon aus diesem Grund geneigt, den Träger solcher Augen sür unser Behagen und unsere Befriedigung verantwortlich zu machen, dann aber gilt Blau überhaupt als Sinnbild der Treue. Diese symbolische Bedeutung des Blau ist uns eine so geläusige und selbstverständliche, daß wir mit Vorliebe alle Gegenstände, welche in einem schönen hellen Blau prangen, als Repräsentanten der Treue bezeichnen; ich erinnere blos an das Vergismeinnicht, diesen Hauptrepräsentanten des treuen

Gebenkens. Da ferner auch noch in der blauen Farbe des Auges, wie wir dies auf den nächsten Seiten erörtern werden, stets der Grund zu einem weniger intensiven und milderen Feuer des Auges liegt, so ist leicht verständlich, warum wir das blaue Auge als das untrügliche Zeichen einer sansten und treuen Gemüthsbeschaffenheit anzusehen so geneigt sind; während wir dagegen das stärker glänzende und darum feuriger erscheinende dunkse Auge als den Vertreter eines feurigen, leicht entzündlichen Geistes ausgeben.

In höchst humoristischer, treffender Weise hat Immermann in seinem Münchhausen (25) dies Vorurtheil, von dem wir und fast alle in ausgedehntester Weise beherrschen lassen, solzgendermaßen gegeißelt: "Münchhausen hatte ein blaues und ein braunes Auge, welcher Umstand seinem Antlitz einen ungemein charakteristischen Ausdruck gab, um so charakteristischer, als, wenn seine Seele voll gemischter Empsindungen war, die verschiedenen Elemente solcher Stimmungen gesondert in den beiden Augen hervortraten. Fühlte er z. B. eine freudige Wehmuth, so leuchtete die Freude aus dem braunen Auge, die Wehmuth dagegen zitterte im blauen. Denn diesem bliezben die zarten, dem braunen die starken Gesühle zugewiesen."

Wollte nun Temand noch die Frage aufwersen: sind die jenigen Färbungen des Auges, welche unseren ästhetischen Sinn und unser Schönheitsgefühl ganz besonders befriedigen, (also das ausgesprochene Blau und Braun mit ihren verschiedenen Nüancen) in ihrer ästhetischen Bedeutung gleichwerthig, oder muß der einen vor der anderen ein gewisser Borzug eingeräumt werden? so würden wir auch für diese Frage eine Antwort bei der Hand haben. Wenn wir daran erinnern, daß unser Gefühl für Farbenschönheit überhaupt zum größten Theil ein

subjectives ift, als eine Function unserer individuellen Körper= lichkeit gelten muß, (vergleiche bie Vorlesung: Das Auge in feinem Ginfluß auf die Entwickelung bes Beiftes), fo ift damit eigentlich schon auf jene Frage die Antwort gegeben. Wir werden und nämlich, gemäß diesem Befet, in unserem Urtheil über die Farbenschönheit des Auges ganz ebenso von unserer individuellen Auffaffung leiten laffen, wie bei der Beurtheilung jedes anderen Farbeneffectes. Wenn also ber Gine auf Grund seiner individuellen Beschaffenheit das blaue, der Andere das braune Auge für iconer erklart, so ift diese Meinungsbiffereng eben in unserer verschiedenen Subjectivität und Individualität begründet, nicht aber in dem höheren oder geringeren aftheti= schen Werth dieser Farben selbst. Das blaue und braune Auge find somit in ihrer äfthetischen Bedeutung durchaus gleichwerthig, unser schwankendes und differentes Urtheil über den Schönheitswerth derselben nur als ein Effect unserer verschiedenen Individualität zu betrachten. Im Allgemeinen konnen wir behaupten, daß alle Nationen, welche eine ausgesprodene Vorliebe für lichtreiche und grelle Farben befigen, mehr die dunkeln Augen bevorzugen, während mit einer Neigung für lichtschwächere und gedampftere Farben ftets eine Vorliebe für blaue Augen verbunden ift. Go finden wir bei allen füdlicheren Nationen, welchen eine solche Neigung für lebhafte Farben in hohem Grade eigenthümlich ift, einen ganz ausge= fprochenen Cultus des braunen und braunschwarzen Auges, während dagegen die Nordlander mit einer gewiffen Vorliebe für gedämpftere Farben eine ganz auffallende Bevorzugung des blauen Auges verknüpfen. Auf und Deutsche scheint das blaue Auge eine gang befondere Anziehungefraft auszunben. In allen Epochen unserer so überaus reichen und herrlichen

Literatur tönt das begeisterte Lob des blauen Auges. Die hervorragendste und bedeutsamste Gestalt unseres großartigen Nationalepos, des Nibelungenliedes, die hehre Krimbild, wird uns bereits als eine blauäugige Schönheit geschildert. Und "die blauen Beilchen der Auglein" blühen in üppigster Fülle auf allen Wegen und Stegen unseres prächtigen deutschen Dichterwaldes. In den unerschöpstichsten Wendungen und Gleichnissen preisen unsere Dichter die Pracht des blauen Auges. Bald gilt ihr Lobgesang dem lichten hellen Blau des Vergißmeinnicht, bald dem tiesen herrlichen Blau der Viole und des Beilchens. Bald glänzt das blaue Auge wie ein herrlicher Edelstein, so singt Heine (21):

Saphire find die Augen bein, Die lieblichen, die sußen. D, breimal glücklich ift der Mann, Den sie mit Liebe grußen.

Bald strahlt es in dem funkelnden Glanze eines klaren Baffersspiegels, so preist es Hauff (20):

Kennst du den schönen Brunnen So klar und silberhell?
Kennst du den Strahl der Sonnen Aus seinem blauen Quell?
Das ist des Liebchens Auge,
Ihr süßer Silberblick,
Aus seiner Tiefe tauche
Ich nie zum Licht zurück.

Bald blaut der himmel in seinem lichten Glang:

Der himmel selbst ift abgemalet In seinem wundervollen Ring.

so fingt Schiller (576), deffen Augen selbst in dem herrlichsten Blau des Frühlingsveilchens gestrahlt haben. Rückert (52)

hat diesen Bergleich des blauen Auges mit dem blauen himmel in einer so zarten und innigen, tief poetischen Beise durchsgeführt, daß es mir vergönnt sein mag, dieses herrliche Gedicht hier vollständig zu citiren:

Meine Liebste, mit den frommen treuen Braunen Rebesaugen, fagt, fie habe Blaue einst als Rind gehabt. Ich glaub' es. Neulich da ich, seliges Vergeffen Trinfend, bing an ihren fugen Lippen, Meine Augen unterm langen Ruffe Deffnend, ichaut' ich in die naben ihren, Und fie kamen mir in folder Rabe Tiefblau wie ein himmel vor. Bas ift bas? Wer giebt dir der Rindheit Augen wieder? Deine Liebe, fprach fie, beine Liebe, Die mich bat zum Rind gemacht, die alle Liebesunichuldsträume meiner Rindbeit Bat gereift zu fel'ger Erfüllung. Soll der himmel nicht, der mir im Bergen Steht durch dich, mir blau durch's Auge blicken?

Diese Borliebe für das blaue Auge theilen wir mit allen die nördlichere Hälfte unseres Erdtheiles bewohnenden Nationen. In der englischen, schwedischen und dänischen Literatur
finden wir eine ähnliche Berehrung des blauen Auges, wie
in unserer heimischen Poesie. So feiert Burns (6), der berühmte Troubadour Schottlands, vor Allem die Pracht des blauen Auges und singt in seiner Begeisterung für die Schönheit
desselben:

Wird mein fie nicht, bann fterbe ich, Ich fterb' an ihrer Augen Blau.

Aehnlichen begeisterten Erguffen begegnen wir bei dem bekannten englischen Dichter Sheridan und bei zahlreichen

anderen Poeten Albions. Frigga, die Juno des nordischen Olymps, wird uns als ein schönes, blauäugiges Weib geschilzdert, und Ingeborg, die Heldin der Frithioss Sage, hatte sich des gleichen Vorzugs zu rühmen. Jolanthe, die blinde Tochzter König Nene's, die lieblichste Frauengestalt der dänischen Poesie, tritt uns entgegen mit den prächtigsten tiesblauen Augen begabt.

Es wird und übrigens wohl kaum auffallend oder befrem= dend erscheinen, wenn trot biefer nationalen Vorliebe für bas blaue Auge, welche wir an den nordischen Bolfern beobachtet haben, sich bennoch ber eine ober andere ihrer Dichter von dieser volksthumlichen afthetischen Auffaffung entfernt und auf Grund seiner persönlichen individuellen Geschmackebrichtung nicht das blaue, sondern das dunkle Auge mit seinen Lobge= fangen verherrlicht. Denn der Umftand, daß unfer Gefühl für Farbenschönheit zum größten Theil ein Produkt unserer eigensten Individualität ift, läßt es eigentlich selbstverständlich erscheinen, daß in einzelnen Fällen dieses unser individuelles Schönheitsgefühl mit dem allgemeinen nationalen nicht zusam= menfällt, sondern seine eigenen, selbstständigen Pfade wandelt. Co begegnen wir g. B. bei Boron einer gang ausgesprochenen Borliebe für das dunkle Auge und unfer berühmter Landsmann Platen (46) fagt gradezu:

Ihr blauen Augen werdet nie meine Sterne fein, Ein schwarzes Auge weiß ich, aus diesem saug' ich Licht.

Grabe im Gegensatz zu der Geschmackebrichtung der nordischen Bölker huldigen die Südländer, wie wir dies schon im Vorhergegangenen erwähnt, vor Allem der Schönheit des dunklen Auges. Das stark glänzende und feurige braune oder braunschwarze Auge erscheint ihnen als der Typus, das Ideal eines schönen Auges, während das mildere und sanftere blaue taum der Beachtung für würdig gehalten wird. Die Bewohner des farbenprächtigen Drients zeichnen sich durch eine solche,
man kann fast sagen, fanatische Berehrung des dunklen Auges
aus. Ihre Dichter rühmen fast nur das dunkle Auge, räumen
nur ihm allein den Preis der Schönheit ein, und verherrlichen
es mit den duftigsten Blüthen ihrer Poesie. So singt z. B.
der berühmte Hafis (18a u. b):

Es werbe hoch, das schwarze Aug', Gepriesen und gebenedeit, Weil es im Seelenmord Ein solcher Zaubrer ist.

oder:

Der schwarzen Augen Liebe wird Mir nie genommen werden, So ist einmal des himmels Loos, Und anders wird's nicht werden.

Und Abulala (56), ein arabischer Dichter, fagt gradezu:
,"Die schönsten Augen find Die schwärzesten."

In höchst poetischer und sinniger Weise verherrlicht ber fürstliche Dichter Izz ud Daula (56) in einem an seine Braut gerichteten Briefe das schwarze Auge. Er sagt:

> Denk' beim Lesen seiner Zeisen, Selber fam' ich aus der Ferne Und die schwarzen Lettern seien Meine schwarzen Augensterne.

In welch' geringschätziger Beise ber Drientale über das blaue Auge urtheilt, geht aus folgendem Bers hervor, den ich in der schon einmal erwähnten Hamasa, der altarabischen Liedersammlung, gefunden habe:

Geht nach Gaba, ihr Boten, bort in Gaba find Frau'n Mit hellen klaren Augen, nicht trüben und nicht blau'n.

Wenn mir Jemand einwerfen wollte, daß die Semiten denn doch nicht in so ausschließlicher Weise nur dem dunklen Auge gehuldigt haben könnten, da ja im hohen Liede Salomo's wiederholt die Augen mit einem Wafferspiegel verglichen würden, wie z. B.:

Deine Augen sind wie die Teiche zu hesbon Um Thor Bath-Rabbim (38).

und diefer Bergleich doch grade für das blaue Auge ein ungemein paffender und auch viel gebrauchter fei, so wurde sich Diefer Ginwurf unschwer widerlegen laffen. Der Ganger bes hoben Liedes hat mit diesem Veraleich nicht das blaue Auge verherrlichen wollen, hat nicht eine Parallele zwischen dem Blau des Auges und dem schimmernden Blau des Bafferspiegels zu ziehen beabsichtigt, sondern bat diesen Bergleich nur gewählt, um ben boben Werth des Auges zu preifen. Dem Drientalen gilt in seiner heißen, wasserarmen Beimath das Waffer als ein gar fostliches bochwichtiges Lebensbedurf= niß; er kennt, wie uns dies der berühmte Drientreisende Wetstein schildert, keine größere Luft, als den Anblick eines hellen und klaren Wafferspiegels. Und weil ihm dieser Unblick so überaus köstlich dunkt, darum vergleicht er das Auge mit ihm. In ähnlicher Weise vergleichen ja überhaupt die Dichter mit Borliebe das Auge mit einem folden Gegenstand, der ihnen für besonders kostbar gilt; so vergleichen es z. B. die persischen Poeten sehr gern mit der Narzisse, ja pflegen wohl, wie man dies in den Werken des Safis fehr oft finden fann, schlechtweg statt des Wortes Auge, das Wort Narziffe zu gebrauchen; und die indischen Dichter vergleichen das Auge in gang besonderer Bevorzugung mit der Lotosblume, die im religiösen, wie socialen Leben ber Inder für hochwichtig und gang besonders fostbar gilt.

Auch die Chinesen scheinen dem dunklen Auge einen ganz besonderen Schönheitswerth einzuräumen; wenigstens sinden wir in ihrer Poesie gar nicht selten besondere Lobgesange des dunklen Auges. So lautet z. B. in dem chinesischen Lieders buch Schi-King\*) (58) eine Strophe folgendermaßen:

Duntle Schmetterlinge find die Augenbrau'n, Und die Bahne feuchte Kurbisterne; Doch im blaulich weißen himmel bunkelbraun Leuchten munderbar die Augensterne.

Bei den romanischen Bölkern begegnen wir gleichfalls einer sehr ausgesprochenen Borliebe für das dunkle Auge. In den Sonetten des berühmten Portugiesen Camoens\*\*) (7) wird das dunkle Auge in folgender Weise geseiert:

Und wenn dein Aug' im dunklen Glanze lacht, Muß jedes Herz vor deiner Gottheit beben. Wer dürfte hoffnungsvoll den Blick erheben, Wenn er geschaut in deiner Augen Nacht!

Uebrigens hindert auch bei den Südländern der allgemeine Geschmack, sowie die nationale Bevorzugung des dunklen Auges einzelne Dichter nicht, entgegen dieser allgemeinen ästhetischen Anschauung gerade das hellere, blaue Auge zu preisen. So besingt z. B. Petrarca die blauen Augen der Donna Laura in den begeistertsten Versen. Das individuelle Gefühl für Farbenschönheit des Einzelnen fällt eben, wie wir dies bereits auf den vorhergehenden Seiten besprochen haben, nicht immer mit dem allgemeinen nationalen zusammen.

Auch die Alten scheinen das dunkse Auge im Allgemeinen höher geschätzt zu haben wie das helle. So galten bei den Griechen, nach den Untersuchungen Otfried Müllers (43) die

\*\*) Sonett 138.

<sup>\*)</sup> Bum Gingug ber fürftlichen Braut. 4. Strophe.

hellen Augen geradezu für unschön und bei Horaz (24) finden wir ein ausdrückliches Lob des dunklen Auges.

Durchaus nicht ohne Bedeutung für die Karbenwirkung des Auges, des dunklen sowohl wie des hellen, ist ferner noch der Umstand, daß die farbige Regenbogenhaut allseitig von der mildweißen Lederhaut umrahmt wird. Denn von diesem weißen Untergrund vermag fich der gefärbte Theil des Auges febr fraftig abzuheben, und darum durch feinen Farbenwerth auch viel energischer zu wirken. Und zwar wird diese Wirkung natürlich um so auffallender und um so ausgesprochener fein, je größer der Contrast zwischen dem weißen und dem farbigen Theil des Auges ift. Steht die Regenbogenhaut in ihrer Kärbung dem Weiß der Lederhaut nabe, wie dies bei all ben belleren Farbentonen, bem bellen Blau, Blaugrau u. f. w. der Fall ist, so vermag sich natürlich bei dem geringen Contrast der Karbencharakter der Regenbogenhaut weniger kräftig gegen den weißen Untergrund abzuheben, als dies bei einer dunklen Karbe möglich ift. Deshalb erscheint das bellere Auge immer mehr oder minder verschwommen und verwaschen gegenüber dem dunklen, das in Folge des icharfen Contraftes, der zwischen feiner Farbung und dem umgebenden Beiß berricht, ungemein icharf und lebhaft in Erscheinung tritt. Diesem Umftand, sowie dem geringeren Hornhautrefler des hellen Auges muffen wir es wohl auch zuschreiben, das das hellere Auge im Allge= meinen sanfter und milber im Ausbruck erscheint, wie das dunkel gefärbte.

## Das Seuer des Auges,

welches wir als ben britten, für die Schönheit beffelben bedeut: samen Kactor anerkannt hatten, wird zu einem nicht unbeträcht=

lichen Theil von der Form und der Farbe desselben beeinflußt; deshalb können wir auch erst jett, am Schluß der gesammten Borlesung und nachdem wir jene beiden Momente einer einz gehenden Prüfung unterzogen haben, und der Untersuchung dieses dritten Factors zuwenden.

Das Keuer und der Glang des Auges ift nicht, wie wir dies in der Vorlesung: "Die physiognomische Bedeutung des Auges" noch ausführlicher behandeln werden, als ein Produkt unferer Beiftesthätigkeit, etwa als ein Ausstrahlen unferer feelischen Zustande durch das Sehorgan hindurch in unsere Um= gebung zu betrachten, sondern ift ein rein phyfikalischer Bor= gang, welcher als folder mit unseren geistigen Zuständen auch nicht in dem allerentferntesten Verkehr steht. Es ift das Keuer bes Auges nichts als ein Refler, ein Spiegeln ber auf die Hornhaut auffallenden Lichtstrahlen und somit auch genau denselben Gesetzen unterworfen, welche und die Physik für das Reflectiren der Lichtstrahlen überhaupt lehrt. Db unsere Seele fich in diefem oder jenem Buftand befinden mag, ift fur bas Gefet, nach welchem die Lichtstrahlen von dem Converspiegel der hornhaut zurückgeworfen werden, völlig gleichgültig, andert in dem Gang und der Intenfitat derselben absolut nichts. Die Erhöhung oder Verminderung des Augenfeuers, welche wir bei ben verschiedenen Affecten beobachten, wird einzig und allein durch die Form des Auges bedingt. Je weiter die Lidspalte geöffnet ift, um so mehr tritt von dem Hornhautsviegel zu Tage, um so glanzender und feuriger erscheint uns also auch das Auge selbst. Darum wird auch vor Allem am großen Muge ein reichliches Feuer, ein fprühender Glang bemerkt, und darum wird die Klarheit und der bewältigende Glanz gerade des großen Auges als etwas gang besonders Schönes und

Prachtiges gerühmt. Diefes fprühende und funkelnde Keuer, welches die gutige Natur dem großen Auge in diefer feiner Form als herrlichstes Geschenk verehrt hat, tritt bei den minder bevorzugten Sterblichen, welche fich einer folchen Form bes Auges nicht zu erfreuen haben, nur zeitweise in Erscheinung, und zwar immer bann, wenn wir in gewiffen Seelenaffecten unwillfürlich und unbewußt die Augen weiter als gewöhnlich aufreißen. Alle unsere Geele freudig ftimmenden und erregen= ben Affecte, alle unsern Beist zu lebhafter Thatiakeit veran= laffenden oder ihn erhebenden Stimmungen bewegen uns dazu, die Augen in ungewöhnlich weiter Ausdehnung zu öffnen und vermehren eben durch diese ausgiebige Deffnung ben Glanz des Anges. Deshalb fagen wir mit vollster Berechtigung: "die Freude verklart das Auge," denn im Affect der Freude reißen wir instinctiv bas Auge weit auf, gleichsam als wollten wir das Object, welches und in die freudige Stimmung versett hat, in möglichst weiter Ausdehnung mit den Augen erfaffen. Und durch dieses weite Aufreißen des Auges wird der Hornhautspiegel in weitester Ausdehnung gelüftet und eben dadurch das Feuer und der Glanz erheblich vermehrt, die Rlarheit des Auges erhöht; der Ausdruck "ein verklärtes Auge" ift also durchaus nicht etwa ein bildlicher, sondern ein in den realen Berhältniffen begründeter. Ebenso beruht die Wendung: "ber Gram und die Sorge umfloren bas Auge" auf einer wirklichen Berminderung bes Augenfeuers. Denn Die Affecte des Schmerzes verursachen eine unwillfürliche Senkung des oberen Lides, ein Berkleinern der Lidspalte und damit ein theilweises Berdecken des Hornhautspiegels; das gewöhnliche Keuer des Auges wird durch dieses Verdecken des hornhaut= spiegels aber beträchtlich gemindert und geschwächt. Und so

leuchtet und benn aus bem Auge eines von Schmerz und Kummer heimgesuchten Individuums wirklich ein geringerer Glanz entgegen, es scheint, als ob bas Feuer bes Auges durch einen Flor verhüllt sei und darum weniger intensiv leuchte und flamme. Dieses wechselnde, durch Sebung und Senkung ber Liber bedingte Spiel in ber Große bes horn= bautspiegels, welches wir soeben in seinen beiden extremsten Fallen geschildert haben, und das in mehr oder minder ausgeprägter Weise fortwährend den jedesmaligen Zustand unserer Beiftesstimmung anzeigt, verleiht bem Glang bes Auges überbaupt erft sein Leben. Un und fur fich ift ber Glanz und bas Feuer des Auges in keiner Beise belebt; ebenso wenig wie die von einem Spiegel zurückgeworfenen Lichtstrahlen irgend eine Spur von Leben zeigen, sondern und bei gleichbleibender Beleuchtung immer in derfelben Form entgegenstrahlen, so ift auch der Hornhautspiegel an sich ein todter und unbelebter; erst durch das immer geschäftige Spiel der Lider gewinnt er Leben und Bewegung. Der fortwährende Wechsel in der Größe des Hornhautglanzes, das unftate Aufflackern und Niederfinken des Augenfeuers verleihen dem Glanz des Auges etwas Belebtes und Lebendiges; und dieses ewig wechselnde, schillernde und flackernde Feuer des Auges befriedigt gang besonders unseren afthetischen Sinn und verleitet und zu bem Glauben, aus ben Augen schaue die Seele selbst mit ihren ewig wechselnden, nimmer rubenden Affecten. Wie febr es gerade diefer ftete Bechsel in der Intensität des Hornhautglanzes ift, welcher unfer Schönheitsgefühl befriedigt, geht aus bem Umftande bervor, daß die Augen an Wachsfiguren, und mogen fie fünft= lerisch noch so vollendet gebildet sein, auf uns immer den unheimlichen Gindruck bes Todten und Starren machen; Die

ewig unveranderte und gleiche Größe des Sornhautspiegels fold funftlicher Wachdaugen befriedigt unfer Schönheitsgefühl fo wenig, daß wir durch fie eber einen unbeimlichen Gindruck empfangen. Ferner gewinnen fünftliche Augen, welche ber Augenarzt gar oft nach Berluft eines Auges tragen läßt, durch das wechselnde Spiel der deckenden Lider ein derartig bewegtes und belebtes Aussehen, daß ichon der geübte und geschärfte Blick eines Fachmannes nothwendig ift, um unter dem scheinbar so lebhaft breinblickenden Auge das todte leblose Glasauge zu entbecken. Jedem beschäftigten Augenarzt werden wiederholt Fälle in seiner Praxis begegnet sein, in welchem das Publikum ein fold' fünftliches, eingesettes Auge ahnungslos für ein belebtes, natürliches gehalten hat. Der absolut tobte und unbelebte Glanz eines folden fünftlichen Glasauges hat alfo durch das bewegte Spiel der deckenden Lider einen derartig belebten Ausdruck gewonnen, daß wir verleitet werden, das Auge felbst als ein natürliches und lebendiges anzusehen.

Bon ähnlichen Anschauungen ließ sich wohl auch Burke (5) leiten, wenn er die Bewegung des Auges als ein besonderes Schönheitsmoment desselben erklärte. Denn die Bewegungen des Auges sind doch wohl grade nicht besonders geeignet, unser ästhetisches Gefühl zu befriedigen, vielmehr muß grade in der Anmuth und Grazie der Bewegungen das Auge hinter anderen Theilen des Körpers ganz erheblich zurückstehen. Dagegen liegt in dem schnellen Wechsel des Augenfeuers, welches durch die Bewegungen der Lider bedingt wird, ganz gewiß etwas ungemein Anziehendes, welches durch die Eigenbewegungen des Auges noch vermehrt wird. Und in diesem Sinne hat Burke vollständig Recht, wenn er in den Bewegungen des Auges cinen hohen Schönheitswerth sieht.

Bei diesem, dem Hornhautrefler Leben und Bewegung verleibenden Spiel der Lider beanspruchen die den Lidrand fronenden Wimpern eine fehr einflugreiche Rolle. Gind fie in nur einigermaßen reichlicher Menge vorhanden, fo beschatten fie wie ein leichter, burchscheinender Borhang bas Auge und verleihen dem Glang beffelben dadurch ein gang eigenthümliches, leicht gedämpftes Fener. Es hat fast ben Unschein, als ob ein ungemein garter und dunner Schleier den Glang bes Auges nur fcwach verhulle und fo das Grelle und Blendende feines Keuers milbere. Ift ber Wimpernfranz nur ichwach entwickelt, vermag er das Keuer des Auges in keiner Beise zu mildern und zu mäßigen, so werden wir von diesem uns gang unvermittelt und direct entgegenstrahlenden Glanz unangenehm berührt. In abnlicher Beise wie bas birecte Licht einer Flamme und ftets in ftorender Beise blendet und erft durch eine Milderung seiner Intensität und angenehm wird, so ist auch das direct aus dem Auge strahlende Feuer und nicht sympathisch, fondern wird dies erft durch eine Schwächung und Milberung feiner Intensität, wie sie ihm ber Schleier ber Wimpern zu Theil werden lagt. Fehlt dieser Wimperschleier, flammt uns direct der Glanz des Auges entgegen, so nennen wir ein solch' gestaltetes Auge ein "stechendes" und bezeichnen damit in sehr treffender Weise das unangenehme Gefühl, welches wir durch das direct und in vollster Intensität uns entgegenstrablende Keuer des Auges empfinden.

Die Farbe des Auges beeinflußt die Intensität des Augensglanzes gleichfalls in sehr hohem Grade. Die Regenbogenhaut bildet nämlich mit ihrer gefärbten Oberstäche gleichsam den Hintergrund des Hornhautspiegels, spielt für diesen eine ähnsliche Rolle wie der Silberbelag für einen Glasspiegel. Se

bunkler die Farbe des Auges ist, einen desto geeigneteren Grund bildet sie sür die spiegelnde Hornhaut. Auf einem solch' duntelgesärbten Grund vermag sich der Hornhautspiegel in viel stärkerer und kräftigerer Intensität zu erzeugen, als auf dem Grund, welchen eine hellgesärbte Regendogenhaut dem Hornhautrester bieten kann. Es erscheint darum alle Mal ein dunkles Auge um vieles seuriger und glänzender, als ein helles. Die Südländer mit ihren dunklen braunen bis braunsschwarzen Augen sind deshalb mit Recht berühmt durch den glühenden und brennenden Glanz des Auges, während aus den helleren Augen der Nordländer ein viel milderes und bescheideneres Feuer strahlt. Und dieser intensive sunkelnde und brennende Glanz des braunsschwarzen Auges, von dem Bodensstedt (4) sagt:

Doch eines schwarzen Aug's Gefunkel Ift stets wie Gottes Wege bunkel.

übt einen ganz eigenthümlichen Reiz auf den Beschauer aus. Die leicht erregbare Phantasie des heißblütigen Südländers erblickt in ihm eine ganz besondere magische Gewalt und stattet es deshalb mit allerlei übernatürlichen Kräften aus, so sagt z. B. der arabische Dichter Ibn Faredh (56):

Hind der Aberglaube fürchtet solche Augen als Leib und Seele gefährdend; ein Blick aus ihnen umgarnt den Menschen mit den verderblichen Künsten der unterirdischen Mächte, so lehrt noch heute der Volköglaube. Der Umstand, daß diese Sage von dem sogenannten bösen Blick vor Allem in den südlicher gelegenen Ländern ihren Sit hat, wo sie noch heut zu Tage der allerweitesten Ausdehnung sich erfreuet, scheint mir mit größter Wahrscheinlichkeit dafür zu sprechen, daß der Grund,

die Beranlaffung für diefen Röhlerglauben in dem jo auffal= lend glübenden und sprühenden dunklen Auge zu suchen sei. Denn in dem mildglanzenden blauen Auge wird wohl auch die abergläubischste Phantasie keinen verderblichen bezaubernden Einfluß wittern; im Gegentheil schmuckt ja ber Volksglaube den Besitzer fold,' blauer Augen mit allerlei moralischen Vor= zügen. Ich halte beshalb die Sage vom bosen Blick für ein Rind des feurigen Südens, das zwar auch in unserer kühleren Beimath fich angesiedelt bat, aber hier boch immer nur ein fummerliches Dasein führt im Verhaltniß zu der schrankenlosen Ausdehnung, deren fie fich im Guden zu rühmen bat. Go ift ja z. B. in Italien die Sage vom bofen Blick heute noch eine so allgemein verbreitete, daß es unter Soch und Gering als ein bringendes Erforderniß gilt, fich gegen diesen verhang= nifvollen Einfluß des bosen Auges durch das Tragen eines Umulettes, meift in Form eines Sornchens, ju schüten. Bei den dunkel= und aluthäugigen Drientalen ist die Furcht vor dem bofen Blick eine fo allgemein verbreitete, daß man es für sehr nothwendig halt, bei jeder Lobederhebung, mit der man eine Person oder eine Sache zu schmücken geneigt ift, also= gleich hinzuzufügen "Gott bewahr's vor bofem Auge" in ähnlicher Beise, wie est bei und Sitte ift, bei Lobsprüchen bie vorsorgliche Wendung: "Unberufen" zu gebrauchen.

In unserem heimischen Sagenfreis spielt der bose Blick bei weitem nicht eine so hervorragende und bedeutsame Rolle. Das Bolk erzählt sich zwar von der bezaubernden und bestrickenden Wirkung, welche dem menschlichen Auge unter Umständen innewohnen könne, legt aber im Uebrigen gerade keine allzu große Furcht vor diesen schällichen Ginflüssen des bosen Auges an den Tag. Dagegen ist es sehr geneigt, diese Wirkungen des

bosen Blickes im Thierreich in vollster und ausgedehntester Weise anzunehmen. Dem Auge der Schlangen raumt es die bezaubernde und bannende Wirkung in so hohem Grade ein, daß ein Blick aus ihm schon genügen soll, einen Vogel oder ein kleineres Saugethier unwiderstehlich und unrettbar in den Abgrund des Verderbens zu stürzen.

Der Glanz bes Auges, mag er nun in dem milberen und sansteren Feuer bes blauen oder in dem sprühenden und strahzlenden Gefunkel des dunklen Auges leuchten, hat zu allen Zeiten als eine der bedeutsamsten und vorzüglichsten Schönheiten desselben gegolten. Die Dichter aller Nationen stimmen überzein in seinem Preis und Lob, und ihre immer geschäftige Phantasie sucht ihn durch die verschiedensten Bilder und Berzgleiche zu seiern und zu verherrlichen. Luis Comoens\*) (7) singt in seinen Sonetten:

Ihr schönen Augen, selbst die Sonn' erblindet Vor eurem Glanz, von bleichem Neid entsacht; Mit Recht habt ihr die Thörichte verlacht, Die allzu fühn des Streits sich unterwindet.

In bem bereits wiederholt citirten chinefischen Liederbuch des Confucius\*\*) (58) findet fich eine Stelle, die folgendermaßen lautet:

Unserer Schwester Augen leuchten, Daß sie uns wie Sonnen deuchten Oder Fackeln hell im Brand.

In sehr poetischer Beise vergleichen die indischen Dichter bisweilen den Glanz des Auges mit dem in finsterer Nacht hin und her gaufelnden Glühwürmchen; so lesen wir in der Meghaduta (28):

<sup>\*)</sup> Sonett 259.

<sup>\*\*)</sup> Zweibeutige Schönheit. 5te Strophe.

Von dort laß' dann des Bliges Blick in ihre stille Kammer fallen, So wie mitleisem, leisem Glanz Glühwürmchen durch die Lüste wallen. Ueberhaupt lieben es die Dichter aller Nationen, den Glanz des Auges mit dem lichtreichen Glanz hell schimmernder und gleißender Gegenstände zu vergleichen. Bald glänzt es wie ein Spiegel, so schildert der arabische Dichter Tarafa (41) die Augen seines Lieblingskameles:

Augen hat es wie Spiegel, in die Brauen versteckt. Oder es strahlt in dem flammenden Glanz edler Steine, so sagt Hafis (180):

Gin flammender Pprop ift meines Auges Siegel.

Gin sehr beliebter und viel gebrauchter Bergleich ist ferner der mit den Sternen; so besingt Körner (32) die Augen seiner Geliebten:

> Augen, ihr verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Laßt euch von bes Sangers Liedern Sanfte Frühlingstone wehn!

Eine sehr bedeutungsvolle Rolle scheint der Glanz und das Feuer des Auges bei den Alten gespielt zu haben. Ihnen galt derselbe nicht blos als ein wichtiges Schönheitsmoment, sonz dern vor Allem als ein sicheres Zeichen eines edlen und erhazbenen Geistes, während die weniger glänzenden, mehr versichleierten Augen auf schlechte, wenig Vertrauen erweckende Charaktereigenschaften hindeuten sollten. So soll nach Sallust (16a) der berüchtigte Catilina stark verschleierte und nur wenig glänzende Augen gehabt haben, und ein Gleiches weiß Suetoznius (16a) von dem blutdürstigen Nero zu berichten. Auch auf ganz hervorragende Energie sollte ein weit geöffnetes und stark glänzendes Auge hindeuten; so erzählt z. B. Plinius (47) von dem willendskräftigen und energischen Kaiser Tiberius, daß

seinen Augen ein solcher Glanz entströmt sei, daß er in der finstersten Nacht habe Alles klar und deutlich sehen können. In ahnlicher Weise sind wir noch heute geneigt, ein weit geöffenetes klares Auge als Zeichen eines edlen Geistes anzusprechen, während die weniger glänzenden und verschleierten Augen auf eine hinterlistige versteckte Gemuthsart hindeuten sollen. Dazum sagen wir von einem biederen rechtschaffenen Individuum gern, es habe ein "offenes Auge."

In wie bobem Unseben die afthetische Bedeutung bes Feuers und Glanges ber Augen ju allen Zeiten bei bem Meniden gestanden bat, geht daraus bervor, daß derselbe in fast allen Culturepochen eifrigft bestrebt gewesen ift, durch fünstliche Mittel ras Feuer bes Auges ju erhöhen und zu vermehren. Durch fcmarge Schminke, welche als schmaler bunner Saum auf die Lidrander aufgetragen wurde, haben es fast alle cultivirten Bölker versucht, ihren Augen einen belleren und intenfiveren Glang zu verleiben; und bei einzelnen Nationen blübt noch jest diese Sitte des Augenschminkens; fo ubt ber Turke und Araber noch beut zu Tage Diesen Gebrauch. Ueberhaupt ift bas Schminken ber Augen eine Sitte, welche hauptjächlich bem Drient, sowie ben sublicheren Nationen eigenthumlich mar und zum Theil noch ift. Die Nordlander find bagegen gu feiner Zeit fo begeisterte Unbanger Diefer Toilettenkunft gemefen, daß dieselbe eine allgemeine Berbreitung bei ihnen gefunden hatte. Nur ausnahmsweise und in einzelnen Fallen pflegt er dieselbe, ohne eine Boltontte aus ihr zu machen, wie dies faft alle Bewohner bes Gubens gethan haben. Go finden wir bieje Mode bereits bei den alten Uffprern, Megyptern, Perfern, Indern, Griechen und Romern. Auch das ausermablte Bolt Gottes, Die Juden, cultivirten Diese Mobe auf bas Sorg-

faltigfte; fo erzählt und das alte Teftament wiederholentlich von dieser Sitte. In Jerem. 4. 30 lesen wir g. B.: "Und du, o Zerftorte, mas willst du machen? Db du bich fleidest in Purpur, ob du bich ichmudeft mit goldenem Schmud und farbest mit Schminfe beine Augen: vergeblich verschönerst bu dich." Die Schminke, welche man zu diesem Behuf in Anwendung zu ziehen villegte, mar meist von ichwarzer Karbe und wurde aus gebranntem Spiefglangerg, bem etwas Del beige= mischt murde, hergestellt, ein Recept, das fich noch jest im Drient erhalten bat. Man trug Diese Schminke mittelft eines Pinfels oder einer eigens zu diesem Zweck eingerichteten Sonde in der Beise auf, daß man Pinsel ober Conde birect an bas Auge fette und nun zwischen den darüber geschloffenen Lidern bindurchzog. Auf diese Weise wurden besonders die Lidrander mit einem schwarzen Rand umfaumt und mußte naturlich ber Glanz des Auges aus einer fold, geschwärzten Umgebung viel intenfiver und energischer hervorleuchten, als aus den ungeschminkten weißlichen Libern. Bu welchem Zweck, wie uns bies Kenophon (68) erzählt, fich einzelne affatische Bölker die Lider mit fleischfarbener ober gar gelber Schminke gefärbt haben. ift faum erfichtlich; ebenso schwer verftandlich ift der Geschmack der alten Aegypter, welche vom Thränensack aus um die Augenhöhle 'einen breiten grünen Strich zogen (65). Die auffallende Erscheinung, daß fast nur die sudlicheren Nationen dem Schminken der Lider gehuldigt haben und zum Theil noch buldigen, wird leichter verständlich, wenn wir bedenken, daß gerade bei diefen Bolfern das dunkle Auge und beffen fprühendes Keuer hauptfächlich verehrt wurden. Es ist natürlich, daß beson= berd ber weibliche Theil jener Nationen nach dem so bewunderten und barum febr begehrungswürdigen ftrahlenden Feuer des Auges

mit allem Gifer gestrebt und aus diesem Grunde den Versuch gemacht hat, das von der Natur versagte Feuer durch die Künste der Toilette zu ersetzen. Der fühlere Bewohner des Nordens dagegen, für dessen ästhetisches Gefühl ein übermäßig stark glühenz des und brennendes Auge durchaus nicht den Werth hatte, wie für den Südländer, konnte aus diesem Grunde auch nicht das Bedürfniß fühlen, den natürlichen sanften und darum ihm sympathischeren Glanz des Auges auf künstlichem Wege zu erhöhen.

Aber felbst wenn ein Ange alle die afthetischen Borguge, welche wir soeben an ihm gerühmt haben, in vollendetster Weise besitt, so kann boch noch durch einen anderen Umstand deffen Schönheit in so hohem Grade beeintrachtigt und gefahrdet werden, daß est statt unseres Beifalls unser Mißfallen erregt. Wir verlangen nämlich von jedem Augenpaar sowohl in Form, wie auch in der Farbe und in der Bewegungsfähig= feit eine gewiffe Gleichmäßigkeit. Weicht bas eine Auge eines zusammengehörenden Paares in einem dieser Faktoren wesent= lich von seinem Genoffen ab, so verschwindet mit dieser Ungleich= beit beider sofort der angenehme Eindruck, welchen das Undere auf und burch seine Schonheit gemacht haben wurde, und wir erklaren beide Augen für unschön. So wird es Niemand einfallen ein Augenpaar, von benen das eine blau und das andere braun, oder das eine groß und das andere flein ift. für ichon zu halten. Gbenso wenig befriedigen solche Augen unser afthetisches Gefühl, welche in ihrer Bewegungsfähigkeit und Stellung bifferiren, also die schielen. Gin Augenpaar gilt demnach nur dann für wahrhaft schön, wenn beide Genoffen deffelben Paares die afthetischen Borzüge, welche wir im Lauf unserer Untersuchung festgestellt haben, ohne merklichen Unterschied in möglichft gleicher und übereinstimmender Weise besitzen.

Bweite Vorlesung.

Die physiognomische Bedeutung des Auges.



Her phyfiognomische Werth, die phyfiognomische Bedeutung, welche die Philosophen aller Zeiten und aller Nationen dem Auge zugestanden haben, find stets febr umfaffende und weit= gebende gewesen. Durchblättern wir die Werke physiognomischen Inhaltes, welche uns die alten Philosophen Aristoteles, Melam= pus, Polemon (14) u. a. hinterlaffen haben, so begegnen wir in ihnen ben gablreichsten Ungaben über den physiognomischen Werth des Auges. Alle die unzähligen Formen= und Farben= nuancen, in benen das Auge mit seinen Schutzorganen, ben Lidern und Brauen, bei den verschiedenen Individuen sich zeigt, besitzen für diese Autoren bestimmte physiognomische Unhaltepunkte, geben uns nach ihrer Meinung ein handgreif= liches und untrügliches Mittel an die Sand, den moralischen Berth eines Jeden zu bestimmen und zu erkennen. Leider find nur die Stugen, auf welche die alten Philosophen diese ihre Lehren von den physiognomischen Rennzeichen des Auges gründeten, allzu gebrechliche und unfichere, als daß wir ihren Angaben auch nur die allergeringste Glaubwürdigkeit zuerkennen dürften. Denn in hochst naiver Weise leiteten fie die phy= siognomische Bedeutung, welche sie all' den gablreichen Geftal= tungen des Auges zuerkennen zu muffen glaubten, einfach von der Charafter: und Beiftesbeschaffenheit berjenigen Thiere ab,

welche abnliche ober analoge Formen des Auges zeigten. Co bedeuten nach Adamantius 3. B. febr weite Pupillen Dumm= beit, weil alle Thiere, welche weite Pupillen besiten, dumm find, so die Ochsen, Schafe u. f. w. Enge Pupillen muffen nach demselben Autor Lift und Schlaubeit bedeuten, weil die Schlangen und Fuchse berartige Pupillen haben. Und nicht allein die Seele, mit all' ihren Reigungen und Schwachen, vermag der kundige Physiognomist aus den Augen zu erkennen. sondern es prophezeien die Augen auch die Lebensichichigle. weldje den Trager berfelben ereilen werden, und geben burch ihre Beschaffenheit beachtenswerthe Warnungen und Winke, nach denen fich das Individuum wohl zu richten bat, wenn es sein Wohl und Webe schützen und bewahren will. Co barf 3. B. nad ben Berficherungen bes Melampus fein Mann beirathen, der Muttermäler in den Augenbrauen besitt, da dieses Zeichen ganz untrüglich den sicheren frühen Tod des gefreiten Madchens verfünde, und die Budungen und Bewegungen der Lider und Brauen find nach der Meinung deffelben Autord so verläßliche Prophezeiungen der Bufunft, daß er über fie eine gang besondere Abhandlung verfaßt bat. Bang abn= liden Unschauungen begegnen wir übrigens auch bei anderen Nationen. Go galt g. B. bei ben alten Indern bei einer Frau das Bucken der Lider des rechten Auges für Unbeil verfündend, wie wir bies aus einer Stelle ber Sakuntala (29) schließen muffen, welche lautet:

Wehe! was zuckt mir das rechte Auge? Und diese altgriechische und indische Anschauungsweise reicht bis in unser heutiges Jahrhundert der Aufklärung hinein. Noch heut zu Tage gilt bei uns in Deutschland das Jucken des linken Auges für ein erfreuliches, Glück verkündendes Borzeichen; "man wird etwas Angenehmes feben," fo schließt bas Bolk aus bem Juden bes linken Auges.

Auch bei den alten Römern war der physiognomische Werth des Auges ein ungemein hoher und allgemein anerkannter. Seneca (14) nennt dasselbe den Spiegel der Seele und Plinius (47) erblickt im Auge den Sitz der Seele; er sagt: "Profecto in oculis animus habitat. Ardent, intenduntur, humectant, connivent. Hos cum osculamur, animum ipsum videmur attingere. Sicherlich wohnt die Seele in den Augen. Sie brennen, drehen sich hin und her, thränen und blinzeln. Wenn wir diese küssen, so scheinen wir die Seele selbst zu berühren."

Wenn nun auch unsere heutige Zeit den Siß der Seele nicht mehr in den Augen sucht, sondern ihr eine andere Residenz im Herzen oder im Gehirn angewiesen hat, so hat deschalb das gestügelte Wort "das Auge ist der Spiegel der Seele" doch noch nicht seine Bedeutung verloren, sondern erfreut sich auch heute noch der allgemeinsten Anerkennung. Es wird nun unsere Aufgabe sein, zu untersuchen, inwieweit das Auge den hohen physiognomischen Werth, der ihm auch heut zu Tage ohne Zaudern und ohne Bedenken zuerkannt wird, verdient und welche physiognomische Bedeutung ihm eine vorurtheilsefreie und nüchterne wissenschaftliche Kritik einzuräumen gewillt ist.

Bekanntlich spielt das Gesicht bei der mimischen Darstellung aller Seelenzustände die Hauptrolle. Wenn auch noch andere Theile des Körpers, so z. B. die oberen Extremitäten u. a. in mehr oder minder ausgesprochener Weise bei der plastischen Darstellung der Uffecte sich betheiligen, so bleibt doch immer das Gesicht der bedeutsamste und gewichtigste physiognomische Ucteur. So leicht nun auch ein Jeder, und mag er ein noch

so ungeübter und ungeschickter Beobachter sein, fich von der Bahrheit dieser Behauptung täglich durch seine eigene Erfah= rung überzeugen kann, fo schwierig ift es, fich über ben php= siognomischen Werth der einzelnen Theile des Gesichtes volle Rlarheit zu verschaffen. Denn bei der Darstellung eines jeden Seelenaffectes betheiligen fich die einzelnen Theile des Gefichtes in so verschiedener und verwickelter Beise, daß der Betrachter. will er mit Erfolg analysirende Beobachtungen über den mimi= schen Werth der einzelnen Gesichtstheile machen, schon einer gewiffen Summe anatomifdephyfiologischer Renntniffe benöthigt. Und selbst im Besit dieser Renntniffe erschwert die ungemeine Flüchtigkeit, welche allen mimischen Vorgangen eigenthümlich ift, den Einblick in die physiognomische Thatigkeit eines jeden einzelnen Gefichtsorganes ganz ungemein. Diese Schwierig= feiten haben fich Allen, welche mit dieser Materie fich beschäftigten, in fehr ftorender und unangenehmer Beife bemerkbar gemacht. Cartefius (13b) bemerkt hierüber febr treffend: "Es ift feine Leidenschaft, die nicht durch eine besondere Bewegung der Augen angedeutet murde. Dft find diese Bewegungen so auffallend, daß auch die dummften Knechte aus den Augen ibred herrn seinen Born oder seine gute gaune schließen. Allein, ob wir gleich diese Bewegung leicht gewahr werden und sehr wohl ihre Bedeutung wiffen, so ist es doch nicht leicht, fie zu beschreiben. Jede ift aus mannigfaltigen Beran= derungen der Figur und der Bewegung zusammengesett, die fo fdmach find, daß fich keine berfelben befonders mahrnehmen läßt, obgleich bas, mas aus ihrer aller Verbindung entspringt, fehr leicht beobachtet wird. Ungefähr das Rämliche gilt von ben übrigen ausdrückenden Bewegungen des Befichts; benn, ungeachtet fie weniger fein find, als die der Augen, so hat

doch auch ihre Unterscheidung viel Schwierigkeiten." Und diese Schwierigkeiten haben das Studium des besagten Gegenstandes nicht allein fehr gehemmt und erschwert, sondern auch vielfach ju faliden Unnahmen und Schlüffen verleitet. Denn indem man in Berlegenheit gerieth, welchem Organ bes Gefichtes man in ber mimischen Darftellung ber Seelenaffecte ben wich= tigften Plat zuzuerkennen habe, ließ man fich dazu verführen, diejenigen Theile des Gesichtes, welche sich durch ihren Bau und ihre Gestalt gang besonders vortheilhaft vor den übrigen auszeichneten, auch als die physiognomisch bedeutsamsten anzufprechen. Und fo fam man benn bagu, Die Augen, welche burch ihre Schönheit ja gewiß als die vornehmsten Organe des gesammten Gesichtes imponiren muffen, auch als die physiog= nomisch bedeutsamsten und wichtigsten anzusehen. Man suchte fie für den mimischen Totalaffect, welchen alle Organe des Gesichtes gemeinsam erzielen, ganz allein verantwortlich zu machen und erblickte so ausschließlich in ihnen die förperlichen Erager aller feelischen Buftande, also ben Spiegel ber Seele. So fagt z. B. Buffon (34a): "Das Auge gehört der Seele naber an, als irgend ein anderes Werkzeug; es scheint fie zu berühren, und an allen ihren Bewegungen Theil zu nehmen; es drückt ihre lebhaftesten Leidenschaften und die ungeftümften Bewegungen sowohl, als die gelindesten Bewegungen und gartlichsten Empfindungen aus." Hatte man somit also bas Auge als den ausschließlichen Trager und Darfteller der feeli= schen Affecte proclamirt, so war man auch verpflichtet, die Art und Beise, vermittelst welcher das Auge die verschiedensten Seelenzustande zur Darftellung bringt, zu erklaren. Doch auch für diese Frage glaubte man eine mehr als genügende Beant= wortung bei ber hand zu haben, indem man annahm, von den Rerven des Rages i peter unigen Ginfluß der Geele eine Strahlung aus, welche fich nach außen in die Umgebung ergoffe und somit ben Betrachter, fete auf Directeftem Bege über ben jedesmaligen Zustand ber Seele unterrichte. Go fagt Carus (8) in feiner "Symbolit ber menschlichen Geftalt": "Nur durch die gang reine, weit mehr als glaferne Durch= nichtigkeit der vorderen Augengebilde und durch den richtigen Grad ihrer Unfeuchtung wird das geheimnisvolle Sindurch: wirken ber Innervations:Strablung, aus bem tiefen Grunde des Auges bervordringend und von feiner Rervenhaut unmit= telbar ausgehend, möglich, welche bann die eigene magnetische Wirkung bes Augenstrahls bedingt, und eines fo machtigen Eindruckes auf andere Individuen fabig ift, daß man jeden= falls mit größerem Recht, als es da beißt: "Le style c'est l'homme", fagen durfte: "Der Blick ift ber Menfch." In abnlicher Beise erklart und Lavater (34) Die Wirkungsweise des Auges; er fagt: "Noch etwas von dem Auge des Genies, das fich nicht wohl zeichnen läßt, das aber nicht allen Genien gemein, wenigstens nicht an allen spurbar ift. Das ift nicht nur bas Treffende, Bligende, bas fich aus ber Zeichnung bes Auges ergeben mag - fondern bas Ausfließende, wenn ich so sagen darf. Sei's nun wirkliche Emanation, wie Licht aus Bicht, ober fei's nur Bewegung der Materie des Glements, die licht, magnetisch, electrisch, oder wie sie will, heißt - das Auge bes Genies, bes gefalbten Gottes icheint Ausfluffe gu haben, die auf andere Augen phyfifch und unmittelbar wirken. 3ch bestimme die Natur diefer Ausfluffe auf feine Beife. Bie jeder Körper das Licht auf eine ihm eigene Urt guruckwirft, die etwas von der Natur dieses Körpers, wo nicht an fich hat, doch ausdrückt - jo giebt jedes Auge dem Lichtstrahl,

der von ihm ausgeht, eine eigene Direction und Fibration; das Auge des Genies giebt ihm eine solche, die spurbarere Sensation auf jedes Auge macht, als jedes ungenialische Auge."

Gegenüber dieser — sit venia verbo — Emanations: theorie behaupten einzelne andere Gelehrten, unter denen wir besonders des berühmten englischen Arztes Bell (10c) gedenken wollen, daß das Auge durch verschiedene Grade seiner Spannung die jedesmaligen Seelenzustände andeute; so sei z. B. das glänzende Auge des Freudigen nichts als der Ausdruck einer erhöhten Augapfelspannung.

Man hat also, um den physiognomischen Werth, die physiognomische Bedeutung des Auges in einem möglichst glanzen= den und bestechenden Licht erscheinen zu laffen, sich ein form= liches Spftem zurecht gemacht, das dem Laien, welchem eine tiefere Ginficht in die anatomisch=physiologischen Berhältniffe des Sehorganes nicht zu Gebote steht, nicht übel, ja vielleicht fogar ganz überzeugend erscheinen mag. Schade nur, daß die Beweisgrunde, auf welche fich dies Syftem flutt, fo gar bin= fälliger Natur find und vor den Lehren und Erfahrungen der heutigen Wiffenschaft so überaus kläglich bestehen. Dem ärztlichen Publikum brauche ich nicht erft auseinander zu segen, welch' eine Bewandtniß es mit allen diesen Theorien hat; es wird auch ohne meine Bersicherung dieselben als mußige Auswuchse einer allzu phantafiereichen Speculation mit Protest von der hand weisen. Dagegen wird est im Interesse des nicht physiologisch gebildeten Theiles des Publikums gerathen fein, den wiffenschaftlichen Werth jener Unnahmen einer furzen Prüfung zu unterwerfen.

Bas zuerst die Innervationsstrahlung des Auges anlangt, die von dem Sehnerven und besonders von der Neghaut aus-

geben foll, fo ift Diefelbe ein medicinisches Unding. Die Deb= baut ift ein Draan, beffen ausschließliche Bestimmung es ift, Die auf fie auffallenden Lichtstrablen ber Außenwelt aufzufangen und mittelft des Gebnerven dem Gebirn guguführen. Ihre Function ift also eine ausschließend receptive und nach feiner Seite bin eine productive. Wir durfen übrigens mit benjenigen Philosophen, benen mir diese Sypothese der Ausstrab= lung von der Rethaut aus verdanken, nicht allzu icharf ins Gericht geben. Mag Dieselbe auch nach unserer beutigen Erkenntniß absolut falsch und unwahr sein, so beruht fie boch auf einer Ericheinung, welche wohl barnach angethan ift, ben Glauben an eine ausstrablende Wirfung ber Nethaut bervorgurufen und zu bestärfen. Es ift eine und Allen befannte und darum nichts weniger als auffallende Erscheinung, baß die Augen verschiedener Thiere ein lebhaftes Feuer auszustrahlen icheinen. Die Augen ber Kape erglangen im Salbdunkel in einem eigenthumlichen, grunlich ichillernden Lichte. Diefelbe Erscheinung nun liegt offenbar jener Spothese von der Innervationeftrablung ber menschlichen Nethaut ju Grunde, und wir muffen offen gestehen, daß fich auch die Augenheil= funde lange Zeit durch fie ju der Unnahme eines dem Mugen= inneren entströmenden Lichtes verleiten ließ. Doch ift es durch neuere Untersuchungen festgestellt, daß jenes Erglüben ber Augen nicht als Produkt eines der Nethaut entstammenden Keuers anzusehen, sondern vielmehr nur der Refler der von Außen in das Auge bringenden und von bort wieder gurud: geworfenen Lichtstrahlen ift. Und mit diefer Erkenntniß hat fich denn die Theorie einer Ausstrahlung von der Nethaut aus als hinfällig und burchaus unhaltbar erwiesen, und wir konnen fie ohne Bedenken in die Reihe der wiffenschaftlichen Irrthumer verweifen.

Das Gleiche gilt auch von jener Theorie, welche die seelischen Zustände aus dem Spannungsgrad des Augapfels, speciell dem der Hornhaut, erschließen will. Die Wissenschaft hat uns gelehrt, daß auch durch die genauesten ophthalmometrischen Messungen sich nicht irgendwelche Formenveränderungen der Hornhaut feststellen lassen. Und mit dieser streng wissenschaftlichen Erkenntniß ist es natürlich auch um jene Hypothese geschehen.

Nachdem wir also nachgewiesen haben, daß man den phyfiognomischen Werth des Auges auf Grund unhaltbarer und durchaus unwissenschaftlicher Annahmen in ganz willfürlicher Weise auf das Ungebührlichste überschätt hat, wird es jest unsere Aufgabe sein, die wahre physiognomische Bedeutung des Auges zu untersuchen und festzustellen.

2.

Um besten und erschöpfendsten werden wir uns über die physiognomische Bedeutung des Auges zu unterrichten vermözgen, wenn wir die mimische Thätigkeit des Gesichtes, welches wir vorher den vornehmsten und bedeutsamsten physiognomisschen Acteur genannt haben, in ihren Hauptzügen studiren und uns vor Allem angelegen sein lassen, zu ergründen, wie und in welcher Weise sich die einzelnen Theile des Gesichtes an der plastischen Darstellung der seelischen Zustände betheiligen. Einen ungemein belehrenden Einblick in die mimische Thätigkeit des Gesichtes und seiner einzelnen Theile hat uns Dr. Duchenne (10a) in seinem hervorragenden Werke: Mécanisme de la Physionomie eröffnet. Er weist nach, daß bei der Verkörz

perung aller Seelenaffecte das Auge selbst nur eine recht untergeordnete Rolle zu spielen bat, während dagegen bie Gesichtsmuskeln, als die Hauptacteurs, den größten Theil der mimischen Arbeit zu leiften haben. Den Beweis für biese Behauptung bringt Duchenne in hochft genialer Weise auf bem Wege bes Erperimentes bei. Er electrifirte nämlich bei einem Individuum, das fich im Augenblick des Experimentes in einer geiftig ruhigen und leidenschaftelosen Stimmung befand, die verschiedenen Muskelgruppen bes Gesichtes und konnte auf diese Weise, ohne Betheiligung des Auges, nur durch Contractionen ber verschiedenen Gesichtsmuskeln dem Antlit gang willfürlich den Ausdruck der allerverschiedensten Affecte verleiben. So genial und überraschend biese Untersuchungen nun auch sein mögen, so hat Duchenne in ihnen etwas Neues boch eigentlich nicht geleiftet. Denn eine mehr ober minder aus= gesprochene Uhnung von dem physiognomischen Werth der Gesichtsmusteln ift allen Culturvölfern stets eigenthumlich gewesen, nur ift aus dieser Abnung nicht eine sichere Renntniß geworden, vielmehr dieselbe meift durch den Glauben an die souverane physiognomische Bedeutung des Auges überwuchert worden. Go finden wir g. B. in unserer Sprache gablreiche Bendungen, welche die mimische Thatigkeit der Gesichtsmuskeln in recht draftischer Weise andeuten. Das Volk sagt von einem Niedergeschlagenen: "er macht ein langes Gesicht," oder: "er läßt den Mund hangen," ober gar: "er macht ein schiefes Maul," alles Ausbrucke, welche die plastische Thatigkeit der den Mund umgebenden Gefichtsmuskeln bei der Berkörperung schmerzlicher Seelenaffecte in fehr charakteristischer Beise an= deuten. Die alten Römer schatten die physiognomische Bedeutung der Mundpartie gar so hoch, daß sie schlechtweg das Untlit mit demselben Namen, wie den Mund, namlich os, nannten. Und die Frangosen nennen einen Muskel ber Stirn welcher die Brauen bewegt, "Grammuskel," um anzuzeigen, daß hauptsächlich durch ihn der kummervolle Ausdruck des Gefichtes bervorgebracht werde. In ahnlicher Weise sagten die Römer "exporrigere frontem, die Stirn glatten," wenn fie den Ausdruck der Freude bezeichnen wollten. Daß auch die Muskulatur der Nase in ihrer mimischen Wirksamkeit nicht unterschätzt worden ift, zeigen verschiedene volksthumliche Redensarten: "die Nase rumpfen" oder "die Nase hoch tragen", und die Bibel bezeichnet den Born durch Schnauben der Nase. Es hat übrigens auch nicht an Autoren gefehlt, welche die physiognomische Wichtigkeit des Antliges und seiner Muskulatur in ausgesprochenfter Weise betonten und vertheidigten; so fagt 2. B. Seume (59): "Die Nase scheint vorzugsweise das Ausbangeschild des berrschenden Charafters zu sein. Da ift die stolze, impertinente, tyrannische, listige, sklavische, dumme, bigotte, fromme Rase und viele andere Rasen.

Bu der Nase, als der festen Prominenz, rechne ich zu psychologischem Behufe auch alle angrenzenden Muskelparzthien, vorzüglich die Nasenwinkel und Augenwinkel und Mundwinkel."

Für unsere Zwecke werden nur die das Auge umlagernden Muskelgruppen von ganz besonderer Bedeutung sein und werzden wir aus diesem Grunde gerade ihnen unsere Ausmerkssamkeit ausschließlich zuwenden, während wir es dem Physiognomiker überlassen müssen, die mimische Thätigkeit der übrigen Gesichtsmuskeln zu entwickeln und festzuskelnen. Derzienige, den diese Materie besonders interessirt, wird in Darzwin's vorzüglichem Werke: "Der Ausdruck der Gemüthsbewes

gungen bei den Menschen und ben Thieren," die gewünschte Belehrung in der ausgiebigsten Beise finden.

Die bas Auge umgebenden Mustelparthien außern ihre mimische Thatigkeit vornehmlich in der Bewegung der Lider und Brauen. Das stetig erfolgende Beben und Genten der Lider und der hierdurch bedingte Wechsel in der Deffnung ber Lidsvalte muffen als die wichtigften physiognomischen Leiftungen Dieser Muskeln bezeichnet werden. Denn durch diesen stetigen Wechsel in der Größe der Lidspalte wird der Hornhautspiegel, wie wir dies ichon in der Vorlesung: Die Schönheit des Auges, gezeigt haben, gang ausschließlich belebt. Das plögliche Auflobern bes Augenfeuers, wie wir es bei gewiffen Affecten beobachten, sowie das gedampfte Feuer, das wieder andere Seelenzustande charakterifirt, ift vornehmlich bas Resultat ber verschiedenen Größe der Lidspalte. Werden die Lider durch die Thätigkeit der fie umlagernden Muskulatur erheblich auß= einandergezogen, so tritt in der ungewöhnlich weit geöffneten Lidspalte alsobald ber spiegelnde Glanz ber hornhaut in einer größeren Ausbehnung zu Tage und mithin muß das Auge in biesem Zustand ein lebhafteres und intensiveres Feuer aus= strahlen, als wenn der hornhautspiegel zum größeren Theil burch die Lider verhüllt ift. Bestimmte seelische Affecte zeich= nen fich nun baburch aus, daß mit ihnen ftets eine ungewöhn= liche Sebung der Lider und meift auch der Brauen verbunden ift; bei diesen Affecten wird beshalb ftete ber spiegelnde Glang der Hornhaut in außergewöhnlicher Ausdehnung sichtbar werden, mithin das Feuer des Auges, das eben nur durch den Hornhautspiegel bedingt wird, gang besonders intenfiv und vermehrt erscheinen. Alle Affecte, welche Die Seele in hervor= ragender Beise erregen, beren Thatigkeit erhöhen und vermehren, zeichnen fich durch eine auffallende Bebung der Liber und Brauen aus; so die Freude, die Begeisterung, das eble Selbstvertrauen des thatkräftigen Mannes, sowie ber dunkelhafte Stolz. Der Ausdruck "bie Freude verklart das Auge" ift, wie wir dies bereits in der vorigen Borlesung angedeutet baben, nur durch biefes ftarfere Luften bes oberen Libes gu erklären, durch das der Hornhautspiegel in größerer Ausdeh= nung fichtbar wird, das Auge also wirklich lichtreicher und flarer erscheint. Das berühmte und viel besungene Augen= Feuer des begeisterten Dichters, sowie des vor Kampfbegier brennenden Streiters, entstammt genau benselben Grunden. Es ift also dies auffallende Feuer, in dem uns bas Auge bes in solchen Affecten Befindlichen entgegenstrahlt, nicht etwa des Auges eigenstes Produkt, es schaut nicht die begeisterte und entflammte Seele aus ben Augen hervor, sondern die gange Erscheinung ift nur bedingt durch eine vermehrte Action der das Sehorgan umgebenden Muskeln. Daffelbe gilt auch von dem flammenden Blick des Stolzen und hochmuthigen; auch er verdankt sein Reuer nur der ftarkeren Sebung des oberen Lides. Schon die Bibel bezeichnet diese haltung des oberen Lides als ein Zeichen des Stolzes; fo heißt es Sprüche Calomonis XXX. 13 von den Augen der Hoffahrtigen: "Gine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhält." Aber auch der plopliche Schreck, der die Seele bis in ihr Innerstes erregt, wird von einer ungewöhnlich gesteigerten Bebung best oberen Lides begleitet, sowie der Born und die unbandige Buth. Wir muffen deshalb auch den von Arifto= phanes (16d) gebrauchten Vergleich, der die Augen des zürnenden Mefchylus "Stieraugen" nennt, als einen ungemein treffenden, den Zustand des weitaufgeriffenen zornigen Auges sehr bezeich=

nenden erklären. Wird diese Hebung des oberen Lides in so ausgiediger Weise durchgeführt, daß die Hornhaut in voller Ausdehnung sichtbar wird, und selbst ihr oberer Rand, welcher für gewöhnlich stets unter dem oberen Lid versteckt liegt, mit der ihm angrenzenden weißen Lederhaut in Erscheinung tritt, so nimmt der Ausdruck des Auges alsdann etwas eigenthümlich Gespanntes, man kann fast sagen Wildes an, das unser ästheztisches Gesühl in höchst unsympathischer Weise berührt. Nicht selten begegnet man übrigens Menschen, welche entweder eine ungewöhnlich kleine Hornhaut, oder eine sehr weit geschnittene Lidspalte besißen, sodaß schon bei geringer Lüstung des oberen Lides die Hornhaut weit über ihren oberen Rand hinaus sichtbar wird; der Ausdruck solcher Personen nimmt dann leicht den eines hobsen, affectirten Pathos an.

Alle Affecte bagegen, Die Die Seele nicht in außergewöhn= licher Beise erregen, sondern sie eber zu sanfteren, milberen Gefühlen umftimmen, werden von einer mehr ausgesprochenen Senkung des oberen Lides begleitet. So pflegen wir, sobald wir einen Gegenstand, ber unsere Liebe und unser Wohlgefallen erregt hat, ansehen, meift die oberen Lider leicht zu senken, sowie überhaupt die Lidspalte ein wenig zu schließen. Burke (13c) hat in seinen Untersuchungen über den Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen und Schönen Diesen Ausdruck in febr charakteristischer Beise folgendermaßen geschildert : "Benn Ge= genstände der Liebe und des Wohlgefallens und vor Augen find, so wird der Körper, insoweit ich es bemerkt habe, in folgenden Zustand versett. Der Kopf beugt sich etwas auf Die eine Seite, die Augenlider find mehr als gewöhnlich geschlof= fen." In noch auffälligerer Beise zeigt fich biese Senkung des oberen Lides bei allen Affecten, welche die feelische Thatig=

feit erheblich herabdrücken und herabstimmen. Rummer, Gram, getäuschte Hoffnung sind stets von dieser Haltung des oberen Lides begleitet und ihr ist es auch zuzuschreiben, wenn das Auge des Rummervollen in einem so auffallend schwachen und gedämpften Feuer erscheint. Der Gram umflort das Auge, ist somit durchaus keine bildliche Redeweise, denn wirklich vershüllt das obere Lid den Hornhautspiegel in einem beträchtlichen Umfange. Auch bei allen Zuständen, welche unsere körperlichen Kräfte übermäßig schwächen, ist eine derartige Senkung des oberen Lides und eine dadurch bedingte Schwächung des glänzenden Hornhautspiegels bemerkbar; der trübe und matte Blick des Kranken oder Ermüdeten sindet in jener Lidhaltung ausesschließlich seine Erklärung.

Gar nicht selten trifft man Individuen, deren obere Lider stets eine leichte, geringgradige Senkung ausweisen. Da der glänzende Hornhautspiegel hierbei eine nur mäßige Dämpfung seines Feuers erfährt, so nimmt der Ausdruck des Auges etwas ungemein Weiches und Sanstes an, welches unser ästhetisches Gefühl recht wohlthätig berührt; wir bezeichnen derartige Augen wohl als "schmachtende". Sowie aber diese Senkung des oberen Lides stärker bemerkbar wird, so nimmt der Gesichtsausdruck einen ausgesprochen apathischen Zug an; wir nennen solche Augen alsdann "schläfrige".

Ganz verschieden von dieser soeben beschriebenen Berkleinerung der Lidspalte ist der vollständige Verschluß derselben,
den wir bei gewissen Vorgängen beobachten können; so pflegt
man bei sehr heftigem Schreien die Lidspalte vollständig zu
schließen, ebenso bei starken Hustenanfällen oder auch beim
Niesen. Nach den Untersuchungen des berühmten Physiologen
Donders (10b) wird durch ein derartiges Schließen der Augen=

lider den Gefäßen des Auges ein recht beträchtlicher Schuß gewährt und sie vor Ueberladung mit Blut geschütz; es ist also der ganze Vorgang nicht als ein mimischer Att aufzufaffen, sondern nur als eine instinctive, speciell auf den Schuß des Auges berechnete Handlung.

Man könnte mid jest mit vollster Berechtigung nach bem pshhologischen Zusammenhang fragen, ber zwischen ber Stellung der Lider und den verschiedenen Seelenzuftanden obmal= tet. Die Erledigung diefer Frage wird mir nicht schwer fallen, da bereits Darwin fich mit berselben in eingehendster Beise befaßt und sie in recht befriedigender Weise beantwortet hat. Auf Seite 67 feines vorbin citirten Werkes über den Ausdruck der Gemuthsbewegungen u. f. w. fagt er über diefen Punkt: "Wenn das Sensorium fark erregt wird, so erzeugt fich Rer= venkraft im Ueberschuffe und wird in gewiffen Richtungen fort= gepflanzt, welche von dem Zusammenhange der Nervenzellen und, soweit das Muskelspstem in Betracht kommt, von der Natur ber Bewegungen, welche gewohnheitsgemäß ausgeübt worden find, abhangen." Diese durch eine heftige Gemuthe= erregung in den Nerven erzeugte oder plöglich in größerer Menge entfesselte Nervenkraft strömt also in die Muskeln und veranlaßt dieselben zu einer ihre gewöhnliche Thätigkeit erheb= lich übersteigenden Arbeitsleistung. Und zwar werden diejeni= gen Muskeln, wie ich glaube, am Erften von ber im Ueberschuß vorhandenen Nervenkraft erregt werden, welche mit dem Gegenstand ber Erregung in irgend welchem naberen Bufam= menhang fteben; so reißt der Freudige die Augen weit auf, um ben Gegenstand seiner Freude fo recht gang und voll zu erblicken. Der Buthende, Bornige ichaut mit weit geöffneten Libern den Gegenstand seiner Wuth an, um ihn ja nicht aus

den Augen zu verlieren, um ihn stets auf das Genauste zu beobachten; ebenso wünscht der Erschreckte den Gegenstand seiner Furcht auf das Aengstlichste zu bewachen, um sich vor ihm zu schüßen und sixirt ihn zu diesem Zweck sest und unverwandt.

Wird dagegen die Seele durch außere Eindrücke in ihrer Thätigkeit berabgedrückt, so wird nicht nur nicht mehr Nerven= fraft erzeugt, sondern die Production derselben eber noch berab= gestimmt; und in den Muskeln wird sich natürlich diese gerin= gere Spannung bes Nervenspftems durch eine laffigere, geringere Arbeitoleistung documentiren. In abnlicher Beise zeigt die gesammte Körpermusculatur nach einer ermüdenden Unstren= gung eine gewiffe Erschlaffung, die in den Gefichtsmuskeln, auch von einem grade nicht fehr gewandten Beobachter, unschwer erkannt werden kann. Der Dichter wird dieser von uns soeben erörterten Thatsachen gang besonders eingedent sein muffen, wenn er andere den physiognomischen Ausdruck seiner Gestalten dem Lefer in möglichst plastischer und sprechender Beise vorführen will. Zeichnet er in einzelnen großen Zügen die charakteristische Haltung der besonders wichtigen physiognomischen Theile des Gesichtes, so werden seine Figuren dem Publikum klar und lebendig erscheinen; vernachlässigt er dagegen diesen so wichti= gen Punkt, so wird sich auch die lebhafteste Phantasie des Lefers kaum eine Vorstellung von dem physiognomischen Ausdruck machen können, den seine Gestalten tragen sollen. Ginige Beispiele werden uns dies trefflich erläutern.

Lefen wir z. B. in Wieland's Oberon (66a): Er sagt's und seufzt, und stiller Rummer schwillt In seinem Aug'.

so werden wir beim besten Willen uns kaum ein Bild von dem hier geschilderten Ausdruck zu machen vermögen.

Wie flar und scharf steht dagegen der geschilderte Gesichtsaus= druck vor unserem geistigen Auge, wenn wir an einer anderen Stelle wieder bei Wieland (666) lefen:

Denn Ernst und stiller Zorn Bolbt sich um seine Augenbrauen.

oder bei Schiller (57):

Tropig schauet und fuhn aus finsteren Wimpern ber Jungling.

Uebrigens bemerkt bereits Quintilianus (16 c), daß sowohl der Redner, wie der Dichter, will er den mimischen Ausdruck eines Affectes klar und deutlich schildern, vor Allem der Augen gedenken und deren Zustand beschreiben muffe.

Benn wir also bei den verschiedenften Seelenzuftanden aus den Augen ein gang verschiedenes Feuer leuchten seben, wenn es vor unseren Blick bald in loderndem Glanze aufflammt, bald in mildem und gedampften Licht erglanzt, fo liegt ber Grund zu diefer Erscheinung ausschließlich nur in der mehr oder minder veränderten Thatigkeit der Lidmuskeln, welche den glänzenden Hornhautspiegel bald in größerer Ausdehnung erscheinen laffen, bald ihn wieder verhüllen. Das Auge felbst betheiligt fich an diesem wechselnden Spiel seines Feuers nicht activ durch irgend welche Vorgange in seinem Innern. Des: wegen find wir auch nicht im Stande, aus dem Auge allein den Zustand der Seele zu beurtheilen; wir können wohl aus dem in größerer oder geringerer Ausdehnung zu Tage treten= den Sornhautspiegel erschließen, daß die Geele in einem erregten oder ruhigen Zustande sich befinde, aber welcher Urt der= felbe fei, vermögen wir aus dem Auge felbst durchaus nicht ju erkennen; die Beschaffenheit der Besichtsmußkeln giebt und erft hierüber den gewünschten Aufschluß. Aus diesem Grunde vermag man auch niemals bei einem Maskirten die Stimmung

seiner Seele zu erkennen; das aus den Augen sprühende Feuer kann und ja nur über die größere oder geringere Erregung der Seele belehren, aber nicht über die Natur dieser Erregung. Ueber sie könnten wir und nur aus den Gesichtszügen unterzichten, welche die verhüllende Maske deckt. Darum verhüllt der gläubige Mohammedaner seinen Frauen das Gesicht mit einem Schleier, der nur die Augen frei läßt, weil diese, ohne das geschäftige Spiel der Gesichtsmuskeln, allein keinen Aufsschluß über die Stimmung der Seele zu geben im Stande sind.

Der Glanz der spiegelnden Hornhaut kann uns also immer nur die Quantität der Seelenerregung, niemals aber deren Qualität verrathen.

Sollte einer von meinen Lesern für diese Behauptung, außer dem von uns geführten Beweis, noch das Zeugniß eines bewährten physiognomischen Fachmannes verlangen, so könnte ich auch damit auswarten. Lebrun (18a), der bekannte Zeitzgenosse Ludwigs XIV., sagt wie folgt: "Der Augapfel giebt durch sein Feuer und seine Bewegung nur überhaupt einen leidenschaftlichen Zustand der Seele zu erkennen, aber nicht, welcher es sei."

3.

Eine andere, für die physiognomische Bedeutung des Auges nicht minder wichtige Muskelgruppe ist die, welche den Augsapfel selbst in Bewegung sest. Sowohl die schnellere oder langsamere Bewegung des Augapfels, als auch die in gewissen bestimmten Richtungen erfolgende ist für einzelne Seelenzustände geradezu als charakteristisch anzusehen. So pflegen die meisten der die Seele heftig erregenden Affecte sich auch durch

eine ungemein erhöhte Beweglichkeit der Augen auszuzeichnen. Die schnell und unaufhörlich hin und her rollenden Augen des Zornigen und Wüthenden sind bekannt genug; und auch die Augen des Begeisterten und Entzückten jagen in ruheloser Haft hin und her. Deshalb schildert und Shakespeare (60a) die Augen des begeisterten Sängers sehr treffend, wenn er von ihnen sagt:

Des Dichters Aug', im schönen Bahnfinn rollend, Blist auf zum himmel, blist zur Erb' hinab.

Auch bei bem Furchtsamen und Menastlichen, beffen Geift ja ebenfalls in einer, wenn auch nicht bochgrabigen, Erregung fich befindet, bemerken wir eine beständige Unrube der Augen; emfig ichweifen fie bin und ber, ale wollten fie erspähen, von welcher Seite etwa eine Gefahr droben konnte. Wird dabei der Ropf nicht mitbewegt, sondern ftill gehalten, und breben fich nur die Augen nach dem unsere Aufmerksamkeit erregenden Gegenstand bin, so nennen wir eine berartige ausgiebigere seitliche Bewegung der Augen gern mit einem vulgaren Ausdruck "nach etwas schielen." Auch bei dem Reugierigen und Listigen können wir diese Augenbewegungen oft genug beob: achten. Das unftate Sin= und Bereilen der Augen gilt ferner mit Recht als ein Zeichen eines unftaten, gerfahrenen, gur ernsten und anhaltenden Arbeit wenig geneigten Beiftes; ichon das alte Testament weiß den physiognomischen Werth dieser Augenbewegungen zu ichagen; fo beißt es Spruche Salomonis XVII. 24: "Gin Berftandiger geberdet fich weistich; ein Rarr wirft die Augen bin und ber."

Doch ift diese vermehrte Beweglichkeit der Augapfel durch= aus nicht allen die Seele start erregenden Affecten ausnahms= los eigenthümlich, vielmehr pflegt sie bei einzelnen derselben sogar vollständig zu fehlen. So ist der stiere Blick, die völlige Bewegungslofigkeit des Auges bei heftigem Schreck eine constante Erscheinung. Die Augen des Erschreckten sind so fest und unverwandt auf das Object des Schreckens gerichtet, daß sie durch diese absolute Bewegungslosigkeit fast den Eindruck eines todten, unbelebten Auges hervorrusen. Darum nennt man auch das Auge des Erschreckten mit Recht "gläsernes Auge," um diesen leblosen, an den eines künstlichen Glasauges erinnernden Ausdruck zu bezeichnen.

In ähnlicher Beise charakterifirt sich die Geberde des Erstaunz ten und Berwunderten; auch hier haftet das Auge in starrer Ruhe fest an dem Gegenstand, der das Erstaunen hervorgerusen hat.

Fragen wir nach dem pfochologischen Grund dieses flieren unbeweglichen Blickes, fo werden wir bemerken, daß diefe Beberde genau berselben Quelle entstammt, wie das weite Aufreißen der Lidspalte im Zustand starter Seelenerregung. Der Erstaunte, Bermunderte und Erschreckte beftet bas Auge fest an das Object des Affectes, um daffelbe möglichst genau in allen feinen Ginzelnheiten zu durchforschen. Wir rufen für diese unsere Unficht daß Zeugniß eines der ersten Physiognomiter, das Engel's an; derfelbe fagt im erften Theil seiner mit Recht hochberühmten "Ideen zu einer Mimit": "Indeß tonnen Sie die Erweiterung bes Auges auch als absichtlich deuten: benn die Seele mochte von dem Gegenstande, der bier als groß und sichtbar vorausgesett wird, gerne so viel Licht= strablen einziehen als möglich, auch ist die unbewegliche Richtung des Anges auf den Gegenstand absichtlich; denn nur durch bas Auge fann die Seele fich mit dem Erkenntniffe deffelben fattigen."

Die die seelische Thatigkeit herabbrudenden und herabftimmenden Affecte pflegen auf die Beweglichkeit des Auges gleichfalls in sehr bemerkenswerther Weise einzuwirken. Benn durch sie auch nicht ein absoluter Stillstand der Augäpfel ausgelöst wird, so werden durch sie die Bewegungen der Augen doch in ganz charakteristischer Weise gemildert und verlangsamt. So werden wir bei dem Gramvollen, Bekümmerten und Bedrückten stets eine gewisse Langsamkeit und Trägheit der Augenbewezungen beobachten können, welche besonders auffallend sein wird, wenn wir uns die in ruheloser Haft rollenden Augen des heftig Erregten vergegenwärtigen. Der berühmte Physiolog Iohannes Müller (42) charakterisit diese mimischen Bewezungen des Auges in folgender Weise: "Die erhebenden Affecte lassen eine große Breite der Augenbewegungen in der Ebene des Gesichtes zu: die deprimirenden Affecte aber, wie sie das Muskelleben überhaupt beeinträchtigen, ja lähmen, ziehen sehr enge Grenzen des beweglichen Blickes."

Auch bestimmte Blickrichtungen find für gewiffe Seelen= zustände als geradezu charakteristisch anzusprechen. So ist bas dem Boden zugewendete Auge mit Recht als ficheres Zeichen eines demuthigen und bescheidenen Gemuthes, ober auch ber Scham proklamirt worden, während die entgegengesette Richtung, also das in die Sohe blickende Auge, auf einen hochfahrenden, stolzen Ginn hindeutet. Gind beide Augen niehr wie gewöhn= lich in den außeren Augenwinkel gerückt, divergiren die Augen= achsen, wie der Kachmann saat, so ift dies als Beichen eines sinnenden, in Gedanken versunkenen Beistes anzusehen. Don= ders (10b) hat diese divergente Stellung der Augen stets bei Menschen beobachtet, die tief nachdenken. Und die Maler benüten diese Stellung der Augen, um ihren Figuren den Ausdruck einer dem Erdischen abholden, nur auf höhere geistige Zwecke bedachten Seelenstimmung zu geben. So zeigt die Sirtinische Madonna diese divergente Stellung ber Augen in sehr ausgeprägter Beise, sowie auch die holde Anabenfigur,

die sie auf dem Arme trägt. Den hohen und reinen Sinn der Maria, der allem irdischen Wesen fremd, nur nach den himm= lischen Gütern strebt, hat der große Rafael durch diese Augenstel= lung in idealster und vollendetster Weise zur Darstellung gebracht.

Auch auf Porträts begegnet uns diese divergente Augenstellung gar nicht selten; so habe ich sie auf dem Selbstportrait Dürer's in der Pinakothek zu München bemerkt.

Gine vaticanische Bufte des berühmten Philosophen im Purpur, des Kaisers Marc Aurel, zeigt gleichfalls eine solch' divergente Stellung der Augenachsen.

In febr humoristischer Beise hat man Diejenigen Musteln bes Auges, welche die foeben geschilderten Stellungen des Augapfels bedingen, mit allerlei Namen belegt, welche die physicanomische Thatigkeit des betreffenden Muskels andeuten sollen. Go habe ich bei St. Ives (55), einem bekannten älteren frangöfischen Augenarzt, folgende Namen der Augen= muskeln gefunden. Derjenige Muskel, ber bas Auge nach unten dreht, beißt bei ibm "ber Demuthige", berjenige, welcher das Auge nach oben richtet "der Hoffahrtige". Der Muskel, welcher ben Augapfel in den außeren Augenwinkel führt und somit dem Gesicht den soeben beschriebenen Ausdruck bes Denkens verleiht, nennt Ives wörtlich "den Bersoffenen". Diesen eigenthümlichen Ramen hat unser College Ives wohl gewählt, um durch ihn anzudeuten, daß der Beift des Trunfenen der Erde entruckt in höheren glücklicheren Regionen schwebt. Und der moderne lachende Philosoph Weber (11) fennt einen Mustel des Zornes, welcher die rollenden haftigen Augenbewegungen bes Bornigen und Buthenden ausführt; die beutige Anatomie nennt diesen Muskel in Anbetracht seiner physiognomischen Thatigkeit noch jest "pathetischen Muskel".

Aber nicht bloß einzelne, ichnell vorübergebende Gemutho: auftande werden durch gewiffe Stellungen bes Augapfels ber Außenwelt fund gethan, sondern es entwickeln fich allmäblig bei einem jeden Individuum gewiffe, für ibn charakteristische Augenstellungen, welche allgemeine Rückschlüffe auf die geistige Beschaffenheit gestatten. Wir haben schon vorhin darauf auf= merksam gemacht, daß Augen, welche ausgesprochener wie ge= wöhnlich nach den außeren Augenwinkeln bin gedrebt find, beren Augenachsen also, um einen fachmannischen Ausbruck gu gebrauchen, divergiren, fich hauptsächlich bei Personen finden, welche fich viel mit abstracten Dingen beschäftigen. In analoger Beise finden wir bei Individuen, welche sich hauptfach= lich mit praktischen Dingen befaffen, die Augen mehr den inne= ren Augenwinkeln zugedreht, alfo, fachmannisch ausgedrückt, convergente Augenachsen. Es entwickelt fich also gemäß der geistigen Unlage und der forperlichen Beschäftigung bei einem jeden Menschen eine gewiffe mittlere Augenstellung, welche für ibn grade gang besonders charafteristisch ift und welche wir als ben Blick bezeichnen. Diese Stellung ber Augen in fri= tischer, analysirender Weise zu betrachten, ift aber ungemein schwierig und darum gilt das Wefen des Blickes als etwas so schwer Berstandliches und noch schwerer zu Beschreibendes. Gin Jeder wird wohl ichon felbit öftere die Erfahrung gemacht haben, wie ihm aus diesem ober jenem Auge ein gang eigen= thumlicher, darafteristischer Blick entgegengestrablt ift, ohne fich über den Grund dieser Erscheinung klar geworden zu sein. Dieses rathselhafte Unbefannte, welches wir jest burch die mittlere Stellung ber Augen erklart haben, hat vielleicht auch Schuld baran, wenn man meint, die Seele felbst ichaue aus ben Augen und trete uns in ihrer Gigenthumlichkeit entgegen. Selbst für einen Fachmann fann es recht schwierig sein, Die

charafteristische Augenstellung sofort richtig zu erkennen und zu beurtheilen, wenigstens gilt bies gang gewiß von jenen Stellungen, welche bas Auge nicht in fo ausgeprägter Beise bem außeren Winkel auführen, wie wir es bei der Sirtinischen Madonna feben, oder est fo ftark dem inneren Binkel nabern, wie wir es in charakteristischer Weise bei den höchsten Graden der Kurzsichtigkeit beobachten. Bei diefer ift es nämlich gar nicht selten ber Kall, daß die Augen so fark den inneren Winfeln augedreht find, daß es den Unschein gewinnt, als ichque das Individuum fortwährend auf einen bicht vor seinem Geficht befindlichen Gegenstand. Der Beobachter meint bann wohl, das betreffende Individuum fei schüchtern, blode und unbeholfen und scheue sich beshalb, seine Umgebung anzusehen; aus bem Grunde hört man folde Augen häufig als "blode" bezeichnen. Grade das entgegengesette Urtheil fällen wir über Augen, welche dem inneren Augenwinkel zwar auch naber wie gewöhnlich gestellt find, aber boch lange nicht in dem extremen Maße, wie die soeben geschilderten. Leute, welche diese Blickrichtung fich zu eigen gemacht haben, scheinen alle Gegenftande ihrer Umgebung genau ju muftern, auf bas Gorgfältigste ju betrachten und zu durchforschen. Man fühlt fich meift unter fold,' einem Blick in hohem Grade unbehaglich und stets von bem Gefühl beläftigt, als hafte ber Blick best betreffenden Individuums in forschender Absicht auf uns. Sold,' einen Blick pflegen wir einen scharfen, durchdringenden oder durch= bobrenden zu nennen. Auch durch den Blick eines Menschen, deffen Augen in ftark ausgeprägter Beise schielen, fühlen wir und stete mehr oder minder beengt und unangenehm berührt. Dies Unbehagen, mit dem uns der Blick des Schielenden erfüllt, hat seinen Grund wohl hauptsächlich in unserem Unvermögen, die Blickrichtung des Schielenden genau und ficher zu

erkennen. Denn die eigenthümliche Augenstellung des Schiezlenden macht es einem Jeden, der nicht grade als Fachmann einen besonders geübten und geschärften Blick für derartige Zustände besitht, für gewöhnlich sehr schwer, schnell und sicher zu beurtheilen, welchen Gegenstand seiner Umgebung der Schiezlende eigentlich sixire. Und diese Schwierigkeit in der Bestimzmung der Blickrichtung des Schielenden wird natürlich unser Misvergnügen erregen und sie verleitet auch das Volk zu der bekannten Behauptung: schielende Augen seien ein sicheres Zeichen von Falschheit und Untreue.

Auch das unangenehme und störende Gefühl, welches wir einem Individuum gegenüber empfinden, das fortwährend mit den Augenlidern zwinkert, scheint mir hauptsächlich darin zu beruhen, daß es uns durch das fortwährende Heben und Senken der Lider ganz ungemein erschwert wird, die Blickrichtung der betreffenden Persönlichkeit mit Sicherheit zu bestimmen. Und diese Schwierigkeit erregt dann wohl das Unbehagen und Mißverzgnügen des Beodachters in so hohem Grade, daß er dasselbe auch auf die Person selbst überträgt und von deren Geistesz und Charakterbeschaffenheit allerlei unliebsame Gigenschaften argzwöhnt. Darum gelten Zwinkernde dem Bolke für hinterlistig und der bekannte Physiognomiker Porta (48) erzählt uns mit einer gewissen Genugthuung, daß der grausame Attila zwinkernde und vielleicht gar auch noch schielende Augen gehabt habe.

Hat ein Individuum sich nicht in ausgeprägterer Weise eine gewisse Stellung der Augen entwickelt, so ist von einer charakteristischen Beschaffenheit des Blickes nicht mehr die Rede. Die Blickrichtung ist dann eine zu wenig eigenthümliche und zu gering ausgeprägte, um von dem Betrachter sonderlich bezmerkt zu werden. Die viel gerühmte Unschuld und Harmsossigkeit der Kinderaugen ist nichts weiter als der Ausdruck

dieser noch völlig mangelnden individuellen Blickrichtung. Bei dem Erwachsenen gilt uns aber dieser Mangel nicht mehr als ein Zeichen von Unschuld, sondern als das Merkmal geistiger Urmuth und Beschränktheit; wir pflegen von solch' einem Individuum zu sagen, es habe einen nichtssagenden Blick.

Mit Erfolg laffen fich übrigens die verschiedenen Arten bes Blicks nur bann ftudiren, wenn die betreffenden Individuen, an denen die Beobachtungen gemacht werden follen, nicht durch ernste und anhaltende Arbeit beschäftigt, sondern mehr ihrer eigenen geiftigen Willfur überlaffen find. Denn nur bei einer gewiffen geistigen Freiheit kann sich das Charakteristische des Blicks voll und gang ausprägen, während bei der Arbeit es erheblich durch das Beabsichtigte und Bezweckte des Blickes jurudgedrängt wird. Johannes Müller (42), welcher der Erste war, der das bis dabin rathselhafte und geheimnisvolle Wefen des Blickes entschleiert und auf bestimmte anatomisch=physiolo= gifche Berhaltniffe guruckgeführt bat, fagt hierüber: "Go oft jemand seine Aufmerksamkeit von einer besonderen sinnlichen Erscheinung ablenkt, in sich zurückkehrend, finnend, nachdenkend oder in freier spielender Thatigkeit des Gedankenwechsels, fallt er in die ihm vermöge seiner geistigen Temperatur zukommende Neigung der Sehachsen zurück." Und in ganz ahnlicher Weise außert fich auch Rüte (53), ein bekannter Ophthalmologe der Reuzeit: "Ift die Aufmerksamkeit des Menschen nicht auf eine bestimmte, weder objective noch subjective Gesichtsvorstellung gerichtet, bewegt er sich 3. B. stillsinnend vertieft in Gedanken zwischen Objecten verschiedener Entfernung, ohne das eine oder andere zu firiren, so nehmen die Sehachsen eine für folde Falle bei bemfelben Menschen immer gleiche, seiner ganzen Individualität entsprechende Convergenz an."

Es besitt also ein Jeder eine für seine Individualität

eigenthümliche und charakteristische Augenstellung, welche nur bei dem einen in auffallenderer und energischerer Weise in Erscheinung tritt, als bei dem anderen, aber nicht, wie dies Herder (8) anzunehmen scheint, nur das Eigenthum großer Männer ist; wir können deshalb den Herder'schen Ausspruch: "Feder große Mann hat einen Blick, den Niemand als er mit seinen Augen machen kann," getrost in den verwandeln: "Sedes Individuum hat einen Blick, den Niemand als dasselbe mit seinen Augen machen kann."

Neberschauen wir nun nochmals furz die Ergebniffe unserer Betrachtung, fo hat uns dieselbe die vollständige physiognomische Unthätigkeit und Unfähigkeit bes Augapfels felbst gelehrt. Der Augapfel betheiligt fich activ an der plastischen Darftellung ber seelischen Buftande auch nicht in der allergeringften Beise, sondern überläßt die gesammte physiognomische Arbeit den ibn umgebenden Muskeln. Die Muskeln der Liber und Brauen find es, welche durch ihr nimmer ermudendes Spiel ben Hornhautspiegel beleben, und aus dem todten und an fich ganz ausdruckslosen Reflex der Hornhaut ein lebendiges, physiognomisch so vernehmlich sprechendes Feuer ersteben laffen. Und die Musteln des Augapfels verleihen durch ihre Thatig= feit dem Auge seinen edelften Schat, den Blick. Rennen wir also das Auge den Spiegel ber Seele, so erweisen wir ibm damit eine Ehre, die es weniger seiner eigenen Thatigkeit und mimischen Leistungofabigfeit verdankt, als vielmehr hauptfach= lich bem Spiel der Lider, sowie der Thatigkeit der ihm um= und anliegenden Musteln.

Doch durfen wir unsere Betrachtung nicht schließen, ohne vorher noch eine Erscheinung, aus welcher einzelne Autoren eine dem Augapfel selbst eigenthümliche physiognomische Thätigfeit herzuleiten unternommen haben, einer fritischen Beleuch:

tung zu unterziehen. Go ift nämlich von einzelnen Autoren, jo g. B. von Gratiolet (10d) der Versuch gemacht worden, ben befannten Bewegungsericheinungen, welche an ber Regen: bogenhaut eines jeden Auges beobachtet werden, eine phyfignomifche Berthigfeit beigulegen und zwar in der Weise, daß Erweiterungen der Pubille für gemiffe Seelenaffecte ein charafteristisches Beichen sein follen. Co foll nach bem genannten Autor eine fehr beträchtliche Erweiterung der Pupille conftant im Buftande großer Furcht zu beobachten fein. Geben mir nun auch wirklich die Erifteng berartiger Bewegungserscheinun= gen an Regenbogenhaut und Pupille im Zustande gewiffer Uffecte zu und entschlagen und ber Zweifel, welche von anderer Seite ber gegen die Glaubwurdigfeit berfelben erhoben worden find, vollständig, fo fonnen wir und doch der Ertenntnig nicht verschließen, daß physiognomisch alle derartigen Bewegungs: vorgange an der Regenbogenhaut eine Bedeutung nicht beanfpruchen tonnen. Denn grade Beranderungen in der Große ber Pupille werden, wenn fie nicht febr ausgiebig und boch= gradig find, fur gewöhnlich vom Beobachter faum bemertt; nur gang enorm erweiterte Pupillen pflegen bem nicht fach= mannifchen Betrachter durch die ungewöhnte und weit ausge= breitete Schwarze, in welche alsbann die Parthie ber Regenbogenhaut gefleidet ift, aufzufallen; geringgradigere Schwan= fungen in der Größe der Pupille fommen dagegen dem Beobach: ter, wenn er nicht grade Fachmann ift, faum jum Bewußtsein. Die Beranderungen, welche das Aussehen des Auges burch folde geringe Abweichungen und Schwankungen in ber Große der Pupille zu erleiden bat, find auch in Bahrheit viel zu wenig auffallend, um mit Erfolg in Erscheinung treten zu tonnen. Co pflegen die gang erheblichen Beranderungen, welche die Große der Pupille beim Geben in die Rabe, wo

fie fich beträchtlich verengt und beim Blick in die Beite, wo fie fich merklich erweitert, erleidet, kaum irgend Jemandem aufzufallen; und felbst wenn man als Fachmann mit genauester Renntniß diefer Erscheinungen ausgerüftet ift, gelingt es nur bei sorgfältiger und näherer Untersuchung des Auges Diese Bewegungen der Regenbogenhaut und Pupille in voller Ausdehnung zu beobachten; ber nicht medicinisch gebildete Beobachter wird aber auch bei bem beften Willen von diesem so lebhaften Spiel der Regenbogenhaut faum etwas zu bemerken im Stande sein. Darum ift es wohl auch kaum glaublich, daß Größenschwankungen der Pupille, welche für gewöhnlich dem Beobachter gar nicht jum Bewußtsein gelangen, mit Erfolg thatige und wirksame Factoren für die plastische Dar= stellung seelischer Affecte abzugeben vermöchten und wir durfen beshalb die eigene physicanomische Leistungsfähigkeit, welche man aus diesen Erscheinungen für ben Augapfel herzuleiten versuchte, mit vollster Berechtigung für viel zu gering und unbedeutend erklaren, um mit Erfolg in die mimische Thatig= feit der dem Augapfel um= und anliegenden Muskeln und Weichtheile eingreifen zu fönnen.

Und so dürsen wir denn unsere Vorlesung mit den Worzten des bekannten Anatomen Henke (22) schließen: "So kommt es denn darauf hinaus, daß in besonderen Feinheiten der Reiz und Ausdruck der Augen nicht beruhen wird, und es bleibt dabei, daß wir in dem, was am Auge an und für sich zu sehen ist, von der Wirkung seines Eindruckes, insbesondere von geistigem Ausdrucke eigentlich nichts sinden, sondern nur ein hübzsches Eichtz und Farbenspiel. Die lebendige Wirkung, welche gleichz wohl von diesen Glanzpunkten ausgeht, kann also wohl nur in der Art liegen, wie sie bewegt werden, mit einem Worte im Vlick."

Dritte Vorlesung.

Das Auge und die bildende Kunft.



Wenn und die zweite Vorlesung: "Die physiognomische Bedeutung des Auges" gelehrt bat, daß der Augapfel felbst jeder activen mimischen Thatigkeit baar ift und sein physiog= nomischer Werth gang ausschließlich nur in der Thätigkeit der ibm an= und umliegenden Gebilde beruht, fo ift diese Erkennt= niß nicht blos beshalb werthvoll, weil wir durch fie unsere Unschauungen über die mimische Darftellung seelischer Buftande berichtigen und erweitern, sondern fie hat auch ihre hochwich= tigen praktischen Seiten. So muß, wie wir dies bereits im Borbergebenden andeuteten, der Dichter, will er und den Seelenzustand seiner Gestalten überhaupt in einer wirklich belebten und charakteristischen Mimik schildern, vor Allem bieser Thatsache eingedenk sein. In noch viel höherem Maße wie der Dichter, muß aber der bildende Runftler durch fie bei der Darftellung seelischer Buftande sich leiten laffen. Denn mahrend und ber Dichter ben Bemuthe und Seelenzuftand feiner Figuren, auch ohne auf die mimische Darftellung berselben einzugeben, in ber ergreifendsten Beise zu schildern vermag, ift ber bildende Rünftler bei ber plaftischen Darftellung seelischer Bustande fast ausschließlich auf die mimische Thatigkeit seiner Figuren angewiesen. Wenn auch der Maler häufig in der Lage fein wird, burch geschickte Benutung ber verschiedenften, auf die von ihm dargestellte Sandlung bezüglichen Nebendinge

den Seelenzustand seiner Bestalten anzudeuten, so bildet doch die mimische Berkörperung der seelischen Affecte immer den Schwerpunkt seines Werkes, welchem er, will er nicht die sprechende forperliche Darftellung feelischer Buftande gegen die schwankende und vieldeutige allegorische eintauschen, stets die größte Sorgfalt widmen foll. Und in noch viel höherem Grade ift dies Verhältniß für den Bildhauer maßgebend; ihm fteht für die Berkörperung feelischer Buftande eigentlich nur der menschliche Körper zu Gebote. Darum wird also dem bildenben Runftler die Erfenntniß ber physicanomischen Berthigkeit, sowie der mimischen Leistungofabigkeit des Auges einen febr wichtigen praktischen Rugen bieten. Er wird sowohl den das einzelne Individuum charakterifirenden Blick, als auch den den verschiedenen Seelenzustanden eigenthumlichen Befichtsausdruck gewiß nicht in geeigneter Beise zur Darftellung zu bringen vermögen, wenn er nicht ein genaues Berftandniß befitt, in welcher Beise das Auge, sowie die daffelbe umlagernden Musfeln und Beichtheile fich an dem charafteristischen Ausdruck betheiligen. Und da nun die seelischen Buftande fich nicht durch eine Thatigkeit des Augapfels felbst, sondern ausschließ= lich durch die Leistungen der ihm um= und anliegenden Dusfeln und Beichtheile verkörpern, so wird der bildende Kunft= ler, Maler wie Bildhauer, den Hauptwerth immer auf die activ in Thatigkeit tretenden Theile zu legen haben, während der fich passiv verhaltende Augapfel nur ein untergeordneteres Intereffe beanspruchen fann. Gin Gang burch bie bedeuten= deren Gemaldegallerien bestärkt uns in diefen unferen Unschau= ungen vollständig. Denn grade die von den hervorragenoften Meistern gemalten Portrate zeigen meift, daß der Rünftler auf Die Darftellung des Auges felbst einen nur geringen Werth

gelegt bat. Rur mit einzelnen fühnen Pinfelftrichen ift bie Karbe des Auges und die Pupille angedeutet und der Refler der Hornhaut ift stets durch einen massigen Fleck weißer Farbe wiedergegeben, welcher noch einen guten Theil der Regenbogen= baut und der Pupille vollkommen verdeckt. Bon einer forg= fältigeren Ausarbeitung des Augapfele ift aber nie die Rede. Dagegen ift die Größe der Lidspalte, sowie die haltung der Lider und Brauen und die Stellung der Augen auf das Treffenofte den barguftellenden seelischen Buftanden angepaßt. Und da grade in diesen Verhältniffen gang ansschließlich die phyfiognomische Bedeutung des Auges wurzelt, fo haben die gro-Ben Meister durch diese ihre Darftellungsweise ihren Figuren den beredteften Ausdruck der beabsichtigten Gemuthoftimmung gegeben. Der große Rafael hat den Ausdruck der himmlischen Rube, welcher über das Untlig der firtinischen Madonna ausgegoffen ift, nicht etwa burch eine besonders sorgsame, ben anatomischen Berhältniffen möglichst genau entsprechende Darstellung der Augen erzielt, sondern hauptsächlich durch die geniale Auffaffung und Reproduction des Blides. Diese divergirende, den außeren Augenwinkeln genaberte Stellung ber Augapfel, wie wir sie an der Madonna bemerken, bildet den charakteristischen Ausbruck eines in fich versunkenen, ber irdischen Umgebung entrückten Beiftes. Und indem Rafael außerdem noch das Auge aus einer weit geöffneten und edel geschnittenen Lidspalte blicken läßt, die in ihrer Form lebhaft an jene Bestaltung erinnert, welche die alten griechischen Runftler ben Figuren ihrer vornehmften Götter verlieben, fo erzielte er jenen Blick voll göttlicher Hoheit und Rube.

Auch die berühmtesten Röpfe van Docks zeigen, daß der Kunftler weniger auf eine forgfältige Ausarbeitung des Aug-

apfels selbst, als vielmehr hauptsächlich auf die charakteristische Stellung der Augen, sowie auf die Haltung der das Auge umgebenden Weichtheile, hauptsächlich der Lider und Brauen, geachtet habe.

Diese Darstellungsweise des Auges, welche doch von der genialen Auffassung des Künstlers, sowie von seinem scharfen analysirenden Blick das beste Zeugniß ablegt, hat dem berühmten Anatomen Sommering (61) Grund zu einer Klage, zu einem Borwurf wider den Künstler gegeben. Er sagt: "Wundern mußte ich mich öfters, daß dieser schönste, ausdruckvollste Theil des Antliges so oberstächlich in den meisten Zeichenbüchern, Gemälden und Statuen behandelt worden, daß ich bis jest auch nicht ein einziges Zeichenbuch zu nennen wüßte, welches ein Auge im Prosil hinreichend richtig darstellte.

Selbst aus den Augen der Ropfe, die ein Tenner mit fast ängstlicher Benauigkeit malte, leuchtet durchaus mehr eine gewiffe angenommene Manier, das Auge barzustellen, als eine taktfeste Renntniß seines Baues, ober eine unbefangene Schil= derung der Natur hervor." Nun ja; wurde der Kunftler feine Werte für ein Publifum anfertigen, das nur aus Unatomen bestände, fo batte Sommering mit feiner Rlage voll= ständig recht. Für anatomische 3mede fann die Darstellung gar nicht genau und forgfältig genug fein; boch fällt bas Intereffe bes Künftlers durchaus nicht mit dem des Anatomen ausammen, und darum muß sich eben der bildende Kunftler von anderen Besichtspunkten leiten laffen, als wie der Unatom. Der Künftler foll und in seinem Werk nicht blod die außeren Umriffe, Die Form bes menschlichen Körpers zur Unschauung bringen, sondern er soll vor Allem den diesen Körper beleben: den Beift in seinen darakteristischen Meußerungen auf die

förperlichen Formen darftellen. Und darum erlaffen wir ihm gern die minutiose Wiedergabe aller der verschiedenen, einem nicht anatomisch geschulten Blick boch unverständlichen und barum werthlosen Feinheiten bes anatomischen Baues bes Auges und verlangen dafür eine möglichst sprechende Darftellung der geistigen Individualität. Vor Allem wird der Porträt= maler, will er seinen Ropfen die charakteriftische geistige Stim= mung bes Driginals verleihen, mit peinlichster Sorgfalt auf die dem betreffenden Individuum eigenthümliche mittlere Augen= stellung zu achten haben. Denn in diefer, sowie in der Sal= tung der Lider und Brauen spricht sich vornehmlich die geistige Individualität aus. Darum fann der Rünftler, hat er diefen Punkten die gebührende Aufmerksamkeit gezollt, bei der Dar= stellung bes Augapfels selbst sich mit einer leichten, man möchte fast sagen stizzenhaften Behandlung abfinden, ohne irgendwie den fünstlerischen Werth seiner Arbeit zu beeintrachtigen. In ähnlicher Beise hat bereits Johannes Müller (42) die Aufgabe des Malers geschildert; er fagt: "Der Maler, der den Blick eines Menschen auffassen will, muß eine sinnliche Unschauung des mittleren Horopters eines Menschen gewinnen, derjenigen Sehweite, welche dem Menschen durch die Tempesratur seiner Beiftigkeit und durch seine Sinnenwelt gegeben ift. Mit allem Geistigen, das er durch Bertheilung des Lichtes und des Schattens in das Auge zu legen versteht, wird er den Augen wenig von dem individuellen Blicke mittheilen, wenn der beständige Horopter (individuelle Augenstellung) nicht glücklich aufgefaßt ift."

Bährend wir nun gerade bei den genialsten Malern eine derartige Behandlung des Auges häusig zu bemerken Gelegen= heit haben, pflegt ein anderer Zweig der bildenden Künste,

welcher zu ber Malerei in einer gewiffen, wenn auch nur entfernten Verwandtschaft steht, nämlich die Photographie, die von und entwickelten Regeln fur die Darftellung bes Auges meift einer nur geringen Beachtung zu würdigen. Denn gerade die photographischen Portrate laffen nur zu oft eine sorgfältige und getreue Wiedergabe best individuellen Blickes vermiffen. Daber fommt es benn auch, daß die Photographie. trogbem fie die Befichtszüge mit einer unübertrefflichen und meisterhaften Treue wiedergiebt, doch fo häufig ber geistigen Stimmung bes Individuums wenig ober gar nicht gerecht wird. Doch liegt dieser Fehler weniger in dem Besen ber Photographie selbit, als vielmehr in der Urt und Beise, wie dieselbe ausgeübt wird. Meist pflegt nämlich der Photograph bei der Aufnahme seine Clienten einen bestimmten Punkt genau firiren ju laffen, unbefummert barum, ob biefe Blickrichtung ber geistigen Stimmung bes Individuums entspricht oder nicht. Ift nun bas Lettere ber Fall, harmonirt die bem Individuum von dem Photographen aufgezwungene Blickrich= tung nicht mit ber seiner geistigen Stimmung abaquaten, so spricht sich dies in dem Porträt natürlich durch einen fremden, dem individuellen Ausdruck nicht zugehörigen Bug aus. Und barum bort man so oft die Rlagen, es liege in diesem oder jenem photographischen Porträt, trot der großen Aehnlichkeit, doch etwas Fremdes und Unbefanntes, was den Gesammteindruck recht erheblich störe und trube. Und biefes Fremde, Unbekannte ift eben ber Mangel ber individuellen Blickrichtung. Diefem Fehler fonnte übrigens der Photograph fehr leicht aus bem Bege geben, wenn er es einem Jeden überließe, fich felbst einen Firationspunkt bei der Aufnahme ju mahlen. Gin Jeder murbe zweifellos bann nur die feiner

eigensten Individualität am Meisten zusagende und darum ihm bequeme und gewohnte Augenstellung annehmen. Dersjenige, welcher die ausgeprägteste Convergenzstellung der Augensachsen bevorzugt, würde sich einen ihm nahegelegenen Fixationspunkt aussuchen, während ein anderer, welcher mehr eine parallele oder gar leicht divergirende Stellung der Augen liebt, diese zum Ausdruck bringen würde. Dann würden aber die Porträts nicht mehr durch eine schablonenhaste, dem Individuum nicht angehörende Blickrichtung entstellt werden, sondern die körperliche wie geistige Individualität würden in treuster und charakteristischster Beise zur Darstellung gelangen.

Auch bei vielen Bildhauern begegnen wir nicht felten einer Darftellung des Auges, welche von unserer soeben aufgestellten Regel, nach welcher der bildende Rünftler dem Augapfel felbst nur eine untergeordnete Sorgfalt erweisen, dagegen den Haupt= fleiß auf die genaue und forgfältige Ausarbeitung ber bem Augapfel um= und anliegenden Gebilde verwenden foll, fich nicht unerheblich entfernt. Es zeigt bei diesen Meistern ber Augapfel nicht, wie dies doch in der Natur immer der Fall zu sein pflegt, eine glatte und gerundete Oberfläche, sondern die Gegend der spiegelnden Hornhaut ift durch eine tief ein= springende Ausbuchtung markirt. Die durch eine derartige Behandlung des Auges hervorgebrachte eigenthümliche Berthei= lung von Licht und Schatten auf der Oberfläche des Augapfels foll offenbar den hellglanzenden und spiegelnden Sornhautrefler barftellen, also gleichsam bas Feuer bes Auges andeuten. Wenn wir nun aber in Erwägung ziehen, daß der Bildhauer in der Biedergabe des Augenfeuers ausschließlich auf Mittel ange= wiesen ift, welche die naturlichen schönen Formen des Augapfels in gröblichster Beise verunstalten und wenn wir fernerhin noch

erwägen, daß selbst mittelft dieser willtürlichen und ber Natur des Auges Gewalt anthuenden Darstellung nicht ein Mal eine wirklich Igenügende und befriedigende Biedergabe bes Augen= feuers erzielt werden fann, und daß trot aller Erhöhungen und Bertiefungen, welche ber nach Effect lufterne Runftler auf der Oberfläche des Auges anbringt, doch nicht eine befriedi= gende Wiedergabe jenes zundenden und blendenden Feuers erreicht wird, so werden wir und schon aus diesen Grunden der erheblichsten Bedenken gegen die Berechtigung einer der= artigen Darstellung bes Auges nicht erwehren können. Diese 3meifel und Bedenken muffen aber zu der entschiedenften Diß= billigung und Berurtheilung jener Bildungsweise erftarten, sobald wir im ficheren Befit der Erkenntniß und befinden. daß der gesammte physiognomische Werth des Auges nicht im Augapfel selbst beruht, sondern hauptsächlich nur in der Thä= tigkeit der dem Augapfel um= und anliegenden Gebilde, und daß selbst das scheinbar so lebhafte und sprechende Feuer des Muges fein Leben und feinen ergreifenden Gindruck nur bem mehr oder minder lebhaften Spiele der Lider verdankt. Berwendet deshalb der Rünftler nur auf die Darftellung dieser Gebilde Die erforderliche Sorgfalt, läßt er ihnen eine den afthetischen Un= forderungen gerecht werdende Behandlung angedeihen, so wird er in der vollendetsten Beise die plastische Biedergabe aller Uffecte erreichen, ohne der Gestalt oder der mimischen Leistungsfähig= feit bes Auges nach irgend einer Seite bin Bewalt anzuthun.

Meinte Jemand die soeben gerügte Darstellungsweise des Augapfels damit entschuldigen zu können, daß man ihr bereits auf vielen Werken der alten Künstler begegnet, so würden wir uns auch durch diesen Einwand in unserer Ansicht nicht im Geringsten beirren laffen. Uns ist es sehr wohl bekannt, daß

die Bildhauer des Alterthums gar nicht felten einer Bildung des Auges gehuldigt haben, welche das Feuer des Auges burch Bertiefungen oder Erhebungen in der Gegend der Hornhaut und Regenbogenhaut nachzuahmen suchte und daß es sogar allgemein üblich gewesen zu sein scheint, auf Mungen das Feuer des Auges durch Erhebungen und Bertiefungen anzubeuten. Go habe ich eine berartige Bildung des Auges auf einem Goldstater Alexander des Großen gesehen, wo das Feuer des Auges durch einen leicht prominenten Socker angedeutet wird, welcher, da er fich über die Oberfläche des Augapfels ein wenig erhebt, fraftiger beleuchtet erscheinen muß, als die von ihm beschattete Oberfläche des Auges und somit eine, wenn auch fehr robe und ungeschickte Nachahmung bes Sorn= hautspiegels barzustellen vermag. Und in noch viel ausgesprochenerer Beise fann man die analoge Darftellung ber Augen auf fehr vielen Mungen ber Raiferzeit finden, besonders auf ben aus den letten Perioden bes Raiserreiches stammenden. Auch ift es mir nicht entgangen, daß einzelne ber alteren Runftler fogar durch Bemalen, oder durch Ginfegen von bun= ten Edelsteinen, farbigem Marmor, Elfenbein ober Metall: plattehen ben Ausbruck ber Augen in effectreicherer Beise gu steigern gesucht haben. Doch beweisen und diese Thatsachen nichts Anderes, als daß die bildende Runft der Alten auch ihre verschiedenen Richtungen gehabt hat, in denen fie entweder noch nicht zu der Vollkommenheit, zu der classischen Auffassung gelangt war, welche wir an anderen antiken Kunstwerken zu bewundern Gelegenheit haben, oder in denen fie diese classische einfache Richtung bereits wieder verlaffen hatte, um effectrei= cheren, aber darum durchaus nicht etwa geläuterteren ober gediegeneren Darstellungsweisen ben Vorzug zu geben.

Wir werden also trot dieses Einwandes an unserer Behauptung festhalten, daß der Bildbauer bei der Darstellung des Auges unter allen Umftanden seinen Sauptfleiß auf die moglichst sorgfältige und fünftlerische Bilbung ber bem Auge umund anliegenden Gebilde, also ber Liber und ber Brauen, ju verwenden, ber Bildung des Augapfels felbst aber nur ein untergeordnetes Interesse zu widmen habe. Und zwar wird er fich mit der Darftellung des Augapfels felbst am Beften abfinden, wenn er benselben, wie es auch die Natur thut, einfach als eine rundliche, gewölbte Flache bildet, ohne jede Erhöhung oder Vertiefung. Und daß er durch eine solche Behandlung bes Auges die plastische Verkörperung aller seeli= schen Buftande in der glücklichsten und vollendetsten Beise zu erreichen vermag, barüber belehrt und bas Studium ber antifen Runstwerke auf das Beste. Es wird deshalb nothwendig und, wie ich hoffe, auch nicht ohne alles Intereffe fein, einen furgen Blick auf die Art und Beife, wie die alten Runftler das Auge gebildet haben, zu werfen.

Die alten Künstler ließen sich bei der Darstellung des Auges im Allgemeinen von zwei Hauptgrundsäßen leiten und bildeten dasselbe, je nachdem sie die mimische Leistungsfähigkeit des Auges ausschließlich in den ihm um= und anliegenden Gebilden suchten, dem Augapfel selbst aber für die plastische Kunst jede physiognomische Bedeutung aberkannten, in der Weise, daß sie den Augapfel selbst mit mehr oder minder gewölbter, aber völlig glatter Oberstäche darstellten, deren innere, der Nase zunächst liegende Parthie, meist etwas steiler absiel, als die äußere der Schläsegegend benachbarte, wie wir dies z. B. auf der Madrider Büste des Cicero sehen können. Oder sie brachten, indem sie dem Augapfel selbst auch in der

plastischen Runft eine eigene mimische Thatigkeit vindiciren zu muffen glaubten, auf ber Dberflache beffelben in ber Gegend der spiegelnden Hornhaut allerlei Erhöhungen und Vertie= fungen an, in der Absicht, durch eine berartige Bildung den Ausdruck des Auges zu erhöhen. Und zwar suchten die Runftler diese ihre Absicht burch die verschiedensten Bildungen des Augapfels zu erreichen. Die Ginen, und zwar ift bies eine Manier, welche fich einer gewiffen Bevorzugung erfreut zu haben scheint, bildeten in der Gegend der Sornhaut eine mehr ober minder ausgesprochene Bertiefung in Geftalt eines halben Mondes, beffen beide Borner meift direct nach oben, seltener nach der einen oder ber anderen Seite gerichtet waren. In dem Grund dieser halbmondförmigen Ginbuchtung brachten fie wohl auch hier und da noch einen stärker prominirenden Boder an, um durch berartige Schatten werfende Vorsprünge einen noch energischeren und fraftigeren Ausdruck zu erzielen. Diefe eigenthumliche Behandlung des Augapfels, welche wir übrigens in der modernen Plastik recht häufig nachgeahmt finden, bezweckte offenbar nichts anderes, als den durch den Hornhautspiegel erzeugten Glanz des Auges anzudeuten. Denn indem die halbmondförmige Bertiefung in Folge ber ftarkeren Beschattung dunkel erscheint, mahrend der zwischen ihren Sor= nern hineinragende prominirende Theil der Augapfeloberflache unbehindert das auffallende Licht reflectirt und darum als beller Fleck imponirt, gewinnt das ganze Auge ein abnliches Unseben, wie wir es bei dem Lebenden beobachten. Auch bier fest fich der belle, glanzende Hornhautrefler als heller Licht= punkt gegen die dunkle Pupille und Tris ab. Ich febe des= balb in der halbmondförmigen Vertiefung eine Nachahmung der dunkleren Pupille und Tris, mahrend der zwischen die Hörner jener Vertiefung hineinragende Vorsprung ben horn= hautspiegel andeutet.

Eine andere Reihe von Künstlern fügte der so gestalteten Nachahmung des Hornhautspiegels noch eine Andeutung der Regendogenhaut hinzu, in der Weise, daß sie eine, jene halbmondsörmige Vertiesung concentrisch umspannende Kreislinie andrachten, welche die die farbige Regendogenhaut gegen die weiße Lederhaut abgrenzende kreissörmige Linie darstellen sollte. Und zwar pflegt bei einer derartigen Behandlung des Auges jene halbmondsörmige Vertiesung meist ziemlich im Mittelzpunkt des sie concentrisch umlagernden Kreises zu liegen. Bei einer vaticanischen Büste des Marc Aurel ist eine solche Vilzdung des Augapsels zu sehen.

Bisweilen mag eine ahnliche Gestaltung bes Augapfels wohl auch daber rühren, daß der Runftler behufd Ginfugung von bunten Steinen ober Metallplatten auf der Dberflache des Augapfels gewiffe Vertiefungen anbrachte, wie dies z. B. Winkelmann (67e) von dem Kopf des Antinous Mondragone beschreibt; doch wird man bei einiger Sorgfalt berartige Bertiefungen unschwer von jenen unterscheiden, die nicht zur Auf= nahme von bunten Steinen bestimmt waren, vielmehr Fris und hornhautspiegel andeuten sollten. Denn mahrend jene meift nur unregelmäßige, zur Aufnahme bes fremben Rörpers ziemlich roh hergestellte Vertiefungen prafentiren, weisen diefe durch die auffallende Aehnlichkeit ihrer Gestaltung bei den verschiedensten Runftwerken, sowie burch die Sorgfalt, mit ber fie ausgearbeitet find, darauf bin, daß ber Rünftler durch fie einen gewiffen Effect bervorrufen wollte. Außerdem ware auch gerade die halbmondförmige, auf der Oberfläche Augapfels angebrachte Bertiefung, welche nach unserer Unficht

nur zur plastischen Darstellung des Augenfeuers dienen sollte, zur Aufnahme von bunten Steinen kaum tauglich gewesen. Bu diesem Zweck eignete sich nur eine rundliche Vertiesung, in welche der fremde Körper wie ein Zapfen hineinpaßte; eine halbmondförmige Vertiesung hätte niemals einem fremden Körper einen sessen Sit darbieten können, da der zwischen die Hörner des Halbmondes sich eindrängende Vorsprung, welchen wir als Nachahmung des Lichtpunktes, also als Wiezbergabe des Hornhautresleres selbst gedeutet haben, dem einzzufügenden Körper hindernd im Wege stehen mußte.

Noch andere Künstler verschmähten sowohl die halbmondsförmige, den Hornhautspiegel repräsentirende Vertiefung, als die die Regenbogenhaut andeutende Kreislinie und begnügten sich nur mit einer Andeutung der Pupille, welche sie als kleine, kreisrunde, seichte Vertiefung bildeten.

Nur selten stellen einzelne Künstler die gesammte Parthie der Hornhaut als schwach prominirende, hügelförmige Wölbung dar. Es springt bei dieser Bildung des Auges dann gerade der Theil, welchen der Volksmund als Stern des Auges bezeichnet, schwach hervor, während die umgebenden Parthien zurücktreten. Sollte diese Behandlung des Auges nicht aus einer rein naturalistischen Auffassung hervorgegangen sein, da ja in der Natur die Hornhaut stets als deutlich prominirende Wölbung sich über die Obersläche des Augapsels erhebt? Uebrigens ist diese Bildung des Auges gerade nicht häusig; der Kopf des Apollo Sauroctonos im Louvre besitzt so geformte Augen.

Eine andere Bildung des Augapfels, welche in besonders scharf ausgeprägter Beise an dem Achilleus in München zu sehen ist, stellt im Gegensatz zu der soeben geschilderten die

gesammte Parthie ber Hornhaut als leichten Abschliff auf der gewölbten Fläche des Augapfels dar. Uebrigens dürfte wohl diese Darstellung sich keiner sonderlichen Verbreitung erfreut haben, da man ihr nur sehr vereinzelt begegnet.

Bon diesen beiben Sauptdarftellungsweisen des Augapfels scheint die erstere, welche den Angapfel mit völlig glatter und gewölbter Dberflache bilbet, Die von den beften Meistern besonders bevorzugte gewesen zu sein. Benigstens begegnen wir ihr gerade auf den hervorragenoften Werken der antiken Plastik gang auffallend häufig; so zeigen die Figuren bes Phibias, soweit fie mir bekannt find, biefen Bildungstypus des Auges: die classischen Köpfe eines Jupiter von Otri= coli, der Ludovisischen Juno, der Diana von Berfailles, der tlagenden Niobe, des Laokoon und noch zahlreicher anderer, ebenso ausgezeichneter Runstwerke tragen diese Behandlungs: weise bes Augapfels zur Schau. Wir burfen beshalb mobl auch gerade biefe Bildung des Augapfels als bie der claffi= schen Richtung ber antiken Runft eigenthümliche ansprechen, während wir in der anderen Behandlungsweise, welche die Dberflache des Augapfels mit den verschiedensten Bertiefungen und Erhebungen verseben darftellt, ein Abweichen von dem ftreng classischen Stil erblicken muffen.

Der seine ästhetische Sinn, sowie das hohe kunstlerische Berständniß der alten Meister zeigt sich aber auf das Glänzendste in ihrer Darstellungsweise der Augenbrauen und vor Allem der Augenlider. Denn grade in der Behandlung der Lider beobachten wir an den classischsten Köpfen eine vollendete künstlerische Durchgeistigung der natürlichen Formen. Darum ist es ihnen auch in wahrhaft überraschender Weise gelungen, schon durch die Haltung und Form der Lider die verschieden:

ften feelischen Buftande auf bas Trefflichste zur Darftellung zu bringen. Den boben majestätischen Sinn ihrer vornehmften Götter beuteten fie, wie wir bies bereits in bem erften Abichnitt unserer Betrachtungen p. 6 besprochen haben, burch eine ftark ausgesprochene Wölbung bes oberen Lidrandes, sowie durch eine weit geöffnete, mehr rundliche Form der Lidspalte an. Die classischsten Röpfe des Jupiter, der Juno, des Apollo zeigen derartig geformte Lider. In derselben Beise bildeten fie die Lider ihrer bedeutenoften Selden, um deren gewaltigen und fühnen Geift auszudrücken; die Augen des fterbenden Alexander find fo gestaltet. Bu einer folden Biedergabe ber Lider murden die alten Runftler offenbar durch die Beobachtung veran= laßt, daß in Wirklichkeit, wie wir dies in der Borlesung: "Die physiognomische Bedeutung des Auges" entwickelt haben, die geistige Broge, sowie alle die Seele erhebenden Affecte, sich durch eine ftarkere Bebung bes oberen Lides verrathen, mab= rend die die Seele ju fanfteren Gefühlen anregenden oder fie gar niederdrudenden Affecte fich burch eine ausgesprochenere Senfung des oberen Lides feunzeichnen. Diese Genfung des oberen Lides, sowie die hiermit verbundene Berkleinerung der Lidspalte führen uns die alten Rünftler in der vollendetsten Beise an Köpfen der Benus vor; das obere Lid verschleiert hier stets einen nicht unbeträchtlichen Theil des Augapfels und gewinnt hierdurch die Lidspalte eine eigenthümliche schmale und, da ihr die ausgesprochene Wölbung des oberen Lides fehlt, scheinbar mehr in die Lange gezogene Form, wie wir fie bei dem Bufternen, materielleren Genuffen Ergebenen faft ftets beobachten können. Bereits Winkelmann (67f) hat die Rlein= heit der Lidspalte als ein charakteristisches Merkmal der Benus= augen bezeichnet. Gbenso haben die alten Rünftler alle die

Seele niederdrückenden Affecte durch eine Senkung des oberen Lides widergegeben. Der schmerzerfüllte Laokoon, der von körperlichen Leiden gequälte Diomedes\*) tragen solch' eine Stellung des Lides an sich. Doch besteißigten sich die alten Künstler in der Wiedergabe dieses Ausdruckes stets einer weisen Mäßigung; sie steigerten die Bildung desselben nie bis zu dem Grade, daß die Lidspalte auf eine schlißförmige, sehr schmale Deffnung reducirt wurde, da sie sehr wohl erkannt hatten, daß ein so gestaltetes Auge unser ästhetisches Gesühl auf das Gröblichste beleidigen müsse. Doch sind wir gezwungen, uns hier vorläusig mit einer nur kurzen Andeutung dieses Punktes genügen zu lassen, da wir bereits auf den nächsten Zeilen denselzben einerkeingehenderen Würdigung zu unterziehen beabsichtigen.

Auch durch die Dicke und Schärfe des Lidrandes wußten die Alten den Ausdruck ihrer Figuren in wirksamer Weise zu erhöhen, ohne mitzden ästhetischen Forderungen dabei irgendzwie in einen ernstlicheren Conflict zu gerathen. Denn indem sie den Rand des oberen Lides dicker bildeten, als dies in der Natur beobachtet wird, erzielten sie durch diesen prominenteren Lidvorsprung eine kräftigere Beschattung des darunter liegenden Augapfels und hiermit einen lebhafteren Ausdruck des Auges. An dem Cellafries des Parthenon habe ich eine solche enerzischere Wiedergabes des oberen Lidrandes bemerkt. Auch auf sehr vielen anderen Figuren der classischen Kunst ist diese Bildung des oberen Lidrandes zu sehen und zwar tritt an einzelnen derselben der Lidrand so start hervor, ist wie ein

i\*) Die aus griechischem Marmor gefertigte und im Berliner Museum aufbewahrte Bufte, auf welche ich mich hier beziehe, wird von Einzelnen für Thbeus, ober einen anderen helden tragischen Charakters gehalten. Ich neige mich mehr der Ansicht zu, welche in dieser berühmten Bufte einen Diomedeskopf erblickt.

fleines vorspringendes Dach gebildet, daß ich mich der Unficht zuneige, der antike Runftler wollte durch diese auffallende Bebandlung des oberen Lidrandes den denselben fronenden Wim= versaum andeuten, sowie auch die Beschattung, welche ber Augapfel burch einen reichlich entwickelten Wimperkrang erfahrt. Denn grade diese durch den Wimperfranz erzeugte Beschattung des Augapfels ift für den Ausdruck deffelben von nicht unter= geordneter Bedeutung, und fie konnte der Künstler durch eine derartige Bildung des Lidrandes seinen Figuren in bochft effect= voller und durchaus ungezwungener Beise verleihen. Und da außerdem die schöne naturliche Form des Lides durch diese Behandlung seines Randes faum irgend eine ernftliche Gin= schränkung seines afibetischen Werthes zu befürchten bat, so tonnen wir in ber geschilderten Bildung bes oberen Librandes nur ein Zeichen bes hoben fünftlerischen Berftandniffes der antiken Meister erblicken. Beniger möchten wir dagegen jener Bildungsweise zustimmen, welche die Wimpern in der Beise nachzubilden fuchte, daß fie dieselben in Form fleiner filberner Barchen bem Lidrand einfügte.

Natürlich konnte diese Behandlungsweise des oberen Lidzandes nur da am Plate sein, wo es sich um die Wiedergabe ernsterer Affecte handelte, welche einen kräftigen und energisschen Ausdruck des Auges verlangen. Alle jene Seelenzustände dagegen, welche milderer und sansterer Natur sind und darum auch einen weicheren Ausdruck des Auges erheischen, konnten durch jene Behandlung des Lides nicht zur geeigneten Darftellung gelangen. Denn sie wollen ja nicht durch einen kräftigen und energischen, sondern gerade im Gegentheil durch einen weichen und milden Ausdruck des Auges wirksam werden. Dieser Ueberlegung verschlossen sich auch die alten Künstler

durchaus nicht, sondern trugen ihr in der geeignetsten Beise dadurch Rechnung, daß sie bei der Darstellung folch' fanfter und milder Affecte die Lidrander fatt fart hervorspringend und leicht verdickt, nur wenig prominent und fanft gerundet darstellten. Und zwar scheuten sie sich nicht, die Lidrander so wenig prominent zu bilden, daß sie sich kaum gegen die glatte Oberfläche bes Augapfels absetten und fich nirgends mit einer icharfen ausgesprochenen Grenze von berfelben abhoben. Natur= lich konnte bei einer folden Behandlungsweise von einer fraftigen Beschattung bes Augapfels durch die Lider nicht mehr die Rede sein, vielmehr schienen Lidrand und Augapfel ohne fichere Grengen in einander überzugeben. Durch diese verschwommene und verwaschene Begrenzung ber Lidrander gegen den Augapfel nimmt aber der Ausdruck des Auges eine ganz eigenthümliche und fehr beutlich in Erscheinung tretende Beich= beit und Milde an, welche zur plastischen Darftellung gewiffer Uffecte ungemein vortheilhaft wirkt. Uebrigens mußte gerade bei dieser Behandlungsweise der Lider der Kunftler sich vor Allem einer gewiffen Maßigung befleißigen, ba bei ju auß= giebiger Benutung Diefes fünftlerifchen Sulfemittele der Ausdruck des Auges leicht ein allzu verschwommener und weich= licher zu werden brobte. So hat bei der Ceres des Batican der Rünftler in dem Gebrauch Diefer Bildungsweise, wie mir dünken will, schon die äußerste Grenze des Erlaubten erreicht; denn bier ift die Grenze der Lidrander gegen den Augapfel so verschwommen gehalten, daß man nur mit Mühe eine folde am oberen Lid bemertt, am unteren fie aber fo gut wie gang vermißt. Und doch foll der Künftler die Grenze der Lidrander nur verhüllen, nicht aber vollständig verwischen, da er sonst statt des gewünschten weichen und milden Ausdruckes

des Auges einen weichlichen und gänzlich verwaschenen hervor= bringt. Darum scheint mir auch die Behandlungsweise der Lidrander, welche ich an dem Psychetorso von Capua, sowie an einzelnen Statuen der Benus, so z. B. an der Anidischen Benus in München gesehen habe, funftlerisch bie berechtigtere. Denn indem hier der Runftler den Lidrand, und zwar haupt= sachlich den unteren, nur leicht abgerundet und mit schwach verhüllter Grenze gegen den Augapfel bildete, erzielte er in berrlichster Beise den weichen und milden Ausdruck, der das Auge des im Affect der Liebe Befindlichen charakterifirt und darum als der Typus eines Benusauges vor Allem gelten muß. Deshalb möchte ich auch in diefer Bildung ber Lidrander eine Erklärung best eigenthümlichen, dem Benusauge innewohnenden Reizes, den die Griechen bypor nannten, erblicken. Bu diefer Behandlung der Lider, wobei übrigens meist das haupt= gewicht auf die Darstellung des unteren Lides gelegt zu wer= den pflegte, icheinen die alten Runftler durch die Beobachtung veranlaßt zu sein, daß gerade im Auge der Liebenden febr baufig eine leichte Andeutung von Thranen sich findet, welche auf dem unteren Lidrand befindlich diesen zu verschleiern und feine sonst gegen den Augapfel icharf abgesette Grenze zu mildern scheinen. Wieland (66b) nennt solche Augen in höchst treffender Beise: schmachtende, vor Liebe schwere Augen. Auch bei anderen milberen und sanfteren Uffecten können wir häufig dieses feuchte, schwimmende Auge, wie man es wohl auch genannt hat, beobachten.

Und da die antiken Meister außer den soeben geschilderten Darstellungsweisen die Augen stets noch etwas tiefer gelagert darstellten, als dies in der Natur der Fall zu sein pflegt, so erzielten sie durch die kräftigere Beschattung des Auges, welche

burch eine solch' tiefere Lage desselben naturgemäß hervorge= rufen werden mußte, auch noch ein energischeres und wirkungs= volleres Abheben ber gesammten Augenparthie gegen bas um= gebende Gesicht. Und hierdurch wurde natürlich ber ganze Ausdruck ein erheblich lebhafterer und sprechenderer. Darum erscheinen auch alle jene Röpfe, benen der Künstler eine solch' tiefere Lage ber Augen gegeben bat, um Bieles wirksamer und sprechender im Ausdruck, als jene, benen eine folche fehlt. Die Aegineten in München zeigen z. B. eine auffallend flache Lage der Augen; es überragt bei ihnen der Augapfel fast den Brauen= bogen, und darum ift ber Ausbruck ihrer Gesichter eigentlich nur wenig charakteristisch und ausdrucksarm. Doch kommt allerdings grade bei diesen Gestalten, welche einer verhaltniß= mäßig frühen Runstberiode angehören, noch hinzu, daß der Rünftler bei Bildung des Auges so gut wie gar nicht indivi= dualifirt und weder in der Form des Auges, noch in der Sal= tung der Lider und Brauen sonderlich auf den Charakter und die Seelenstimmung ber barzustellenden Figuren geachtet bat, vielmehr durchweg bei allen Gestalten biefer Gruppe berfelben Bildung des Auges gefolgt ift. Es erhalt die Behandlungs= weise des Auges dadurch natürlich etwas schablonenhaftes und gleichmäßiges, das sich auch in dem Ausdruck des gefammten Gesichtes geltend macht. Darum vermiffen wir bei biefen Figuren, fo febr fie auch in anderen Beziehungen von dem fünstlerischen Verständniß des Künftlers Zeugniß ablegen, doch einen ausdrucksvollen und ber Seelenstimmung ber einzelnen Bestalten entsprechenden Gesichtsausdruck.

Man sieht also, es stehen dem Bildhauer sehr wirksame Mittel zu Gebote, um in der Bildung des Auges und besonders seiner ihm um= und anliegenden Gebilde den geistigen Zustand, sowie

die seelischen Affecte in charakteristischster Weise zur Darstellung zu bringen, ohne daß er genöthigt ware, zur Erreichung seines Zweckes an die active Gulfe bes Augapfels selbst zu appelliren.

Und kehren wir von der antiken Plastik jest wieder zur modernen zurück, so werden wir bemerken, daß auch hier der geniale Künftler im engsten Unschluß an die classische antike Darstellungsweise des Auges die vollendetste Wirkung zu erziezlen vermag. Die bekannte classische Büste Göthe's von Rauch, welche die geistige Größe des Dichterfürsten in der überwältizgendsten Weise zum Ausdruck bringt, zeigt eine streng classische, antike Form des Auges. Der Augapfel ist hier nur als glatte, leicht gewölbte Fläche gebildet und hat der Künstler den Ausdruck des Auges, ohne dem Augapfel selbst auch nur die geringste active Betheiligung zuzumuthen, nur durch die geniale Behandlung der den Augapfel umlagernden Gebilde erzielt.

In wie weit sich aber der bildende Künstler bei Benutung der soeben erörterten Factoren eine Mäßigung auferlegen muß, in welchen Grenzen er sich dabei zu bewegen hat, wollen wir im folgenden Abschnitt untersuchen.

#### 2.

Indem also der bildende Künstler bei der Darstellung des Auges seinen Hauptsleiß nicht auf den Augapfel selbst, sondern auf die demselben um= und anliegenden Theile des Gesichtes verwenden soll, ist er bei der Darstellung des Auges genau denselben Gesehen unterworfen, welche bei der Darstellung des Gesichtes überhaupt für ihn maßgebend sind. Als oberstes Geseh gilt aber hier, daß der bildende Künstler, getreu dem Borbild, das uns die alten Meister in ihren besten Werken hinterlassen haben, bei der Darstellung seelischer Affecte sich,

wie Winkelmann (67) fagt, auf einen gewiffen Grad bes Ausdruckes einschränft, welcher ber Schönbeit nicht nachtbeilia werden foll. Es fei mir gestattet, die classischen Worte, mit denen Lessing (36) diese Aufgabe des bildenden Kunftlers darakterifirt, bier anzuziehen: "Es giebt Leidenschaften und Grade von Leidenschaften, die fich in dem Gefichte durch die baglichsten Verzerrungen außern, und den ganzen Körper in fo gewaltsame Stellungen segen, daß alle die ichonen Linien, die ihn in einem ruhigeren Stande umschreiben, verloren geben. Diefer enthielten fich also die alten Künftler entweder gang und gar, ober setten fie auf geringere Grabe berunter, in welcher fie eines Mages von Schönheit fabig find." Diefe Sorge, die Schönheit der Formen durch die Wiedergabe der seelischen Affecte nicht allzu sehr zu schädigen, muß nun ber bildende Runftler bei der Darftellung des Auges vornehmlich berücksichtigen. Denn gerade bei der Bildung des Auges pflegt eine Vernachlässigung dieser Regel sich in bochft fühlbarer und auffälliger Beife bemerkbar zu machen. Bor Allem foll der Runftler die Größe der Lidspalte, sowie die Form derselben, welche wir früher als die vornehmsten Schönheiten bes Auges bezeichnet haben, nicht in allzu ausgiebiger Beise bei ber Darftellung eines feelischen Affectes betheiligt erscheinen laffen. Weder die weit aufgeriffene Lidspalte, welche wir in Begleitung stark erregender Affecte bemerkt haben, noch die den sanfteren Uffecten eigenthümliche Verengerung derselben darf der Künstler in extremer Beise zur Anschauung bringen. Denn beibe, sowohl die weit aufgeriffene, wie die ftark zusammen gekniffene Lidspalte beeintrachtigen die Schönheit des Auges auf das Empfindlichste. Die weit aufgeriffene Lidspalte des Bornigen, Büthenden oder Erschreckten läßt die edle und erhabene Größe

bes Auges vollständig vermiffen und zeigt uns daffelbe dafür in einem unngtürlich gespannten, durchaus unschönen Buftand. Durch ein weit aufgeriffenes Auge wird unfer afthetisches Befühl deshalb auch niemals befriedigt werden fonnen, fon= bern ein so gestaltetes Auge wird stets unfer Unbehagen und Migvergnugen erregen. Darum enthielten fich die alten griechi= ichen Künftler auch einer berartigen Bildung des Auges meift und suchten die Natur des Affectes in anderweitigen, charatteriftischen Merkmalen auszudrücken, welche die edle, schone Korm des Auges weniger zu beeintrachtigen im Stande waren. Un der Statue des vaticanischen Apollo entwickelt Winkelmann (67f) Dies Bestreben der alten Rünftler folgendermaßen: "Der weise Runftler, welcher den schönften der Götter bilden wollte, fette nur den Born in die Rase, wo nach den Dichtern ber Sit beffelben ift, und die Berachtung auf die Lippen; diese hat er ausgedrückt durch die hinaufgezogene Unterlippe, wodurch fich zugleich bas Rinn erhebt, und jener außert fich in ben aufgeblabten Nasenlappchen. Aber sollten diese beiden Empfin= dungen nicht die Schönheit fforen? Reineswegs; benn ber Blick Dieses Apollo ift heiter und die Stirn gang Friede und Stille." Bon den weit aufgeriffenen Augen, Die wir als ein charakteriftisches Zeichen bes Bornes fennen gelernt haben, ift also an Diefem classischen Werk nichts zu bemerken; der einfichtige Runft= ler hat fich wohl gehütet, die edle Schönheit des Auges durch einen fold' unschönen Bug zu verunstalten.

Die stark zusammengekniffene Liospalte schädigt die Schönheit des Auges fast in noch höherem Grade. Das Gesicht nimmt bei dieser Stellung der Lider einen unangenehmen grinsenden Ausdruck an, welcher die Schönheit des Auges vollständig verdeckt. Darum soll der bildende Künstler bei der Berkörperung solcher Affecte, welche von einer Verengerung der Lidsspalte begleitet sind, also bei der Darstellung des Schreiens, des Lachens u. s. w. sich der größten Mäßigung in der Vilzdung des Auges besteißigen. Er soll die Verengerung der Lidsspalte nur andeutungsweise bilden und die Natur des Affectes durch andere, für denselben charafteristische mimische Factoren zur Anschauung bringen. Thut dies der Künstler, so wird er seinen Figuren den charafteristischen Ausdruck des Affectes in ergreisender Weise verleihen, ohne deren Schönheit zu beeinzträchtigen. Er wird den Lachenden alsdann wirklich als Lachenzden darstellen und nicht als Grinsenden, wie es dem Philossophen La Mettrie geschah, der sich lachend malen ließ und dessen Porträt, wie Lessing (36) treffend bemerkt, statt eines Lachens ein Grinsen zeigte.

Nur durch eine solche ästhetische Behandlung des Ausdruckes war es jenem berühmten Maler möglich, durch einen Pinselsstrich das Gesicht eines weinenden Kindes in das eines lachenzden zu verwandeln. Und so zeugt diese Anecdote weniger von der technischen Fertigkeit, als von dem tiesen und innigen ästheztischen Berständniß jenes Meisters.

Diese weise Mäßigung in der Darstellung des Auges, welche der Schönheit dieses edlen Organes unter allen Umstänzden gerecht zu werden strebt und die wir an den classischsten Werken der alten Künstler in so vollendeter Beise bemerken können, vermissen wir aber bei einzelnen neueren Künstlern gar nicht selten. Und oft genug haben wir Gelegenheit, auf Gemälden sowie an Statuen die Bemerkung zu machen, daß weit aufgeriffene, sowie statuen die Bemerkung zu machen, daß weit aufgeriffene, sowie start zusammengekniffene Augen den ästhetischen Werth eines jeden Kunstwerkes in der erheblichsten Beise zu schädigen und zu beeinträchtigen vermögen.

# Vierte Vorsesung.

Das Auge in seinem Einfluß auf den Geift.



### Auge und Phantasie.

"Atlehr Licht" dieses lette Wort des fterbenden Dichterfürsten fonnen wir ohne Scheu als bas Loosungswort, die Parole der gesammten Menschheit erklären. Ueberall und in allen Epochen ber menschlichen Entwickelungsgeschichte seben wir diese Sehnsucht, Diesen Drang nach dem Licht als einen der mensch= lichen Natur eigenthumlichen, tief in ihr wurzelnden Bug wieberkehren. Zwei Factoren find es hauptfächlich, die wir als die Ursachen dieser mit der menschlichen Natur so eng verwach= fenen Liebe zum Licht anzusehen haben; ber allmächtige Gin= fluß, welchen das Licht auf die gedeihliche Entwickelung unferes Rörpers und der vielleicht noch bedeutsamere, den es auf die Entfaltung unseres Beiftes ausübt, find diese beiden wichtigen und unlöslichen Feffeln, welche unfer ganges Befen, unfer gan= zes Sinnen und Trachten auf bas Engste und Innigste an das Licht ketten. Doch mahrend es dem Körper vergönnt ift, direct und ohne eines Bermittlers zu bedürfen, mit dem Licht in unmittelbarfter Beise in Berührung zu treten, vermag ber Beift bei seinem Verkehr mit bem Lichte eines Zwischentragers und Vermittlers nicht zu entrathen; ihm hat es die Natur nicht gestattet, ben belebenden Strom bes Lichtes aus eigener Machtvollkommenheit in sich aufzunehmen, sondern hat ihn auf die Gulfe und Unterftützung eines Zwischentragers angewiesen.

Unsere Aufgabe wird es nun hier sein, den machtigen Ginfluß, den sich dieser Bermittler, bas Auge, auf die Entfaltung, sowie das Wirken und Schaffen unseres Geiftes errungen hat, zu untersuchen.

Die Wellen des Lichtes, welche durch bas Auge unferem Beifte auftrömen, führen ibm in reichlicher Menge Die bunten und wechselnden Bilder der Schöpfung zu. Die zahllosen Formen, in welche die belebte und unbelebte Welt fich fleidet, die glübenden und schillernden Farben, welche das Licht über ben gesammten Bau ber Schöpfung ausgießt, fie speichern fich in unserem Beift zu einem machtigen Schat von Bildern und Borftellungen auf. Und dieser reiche und unerschöpfliche Schat von Bildern und Vorstellungen der und umgebenden Belt bildet für unfer geiftiges Leben, für unsere geiftige Entwickelung ein febr wichtiges und unschätbares Material. Die Seele bes Rinbes lernt aus diesen bunten Bildern, welche in gabllofer und ungeordneter Menge auf den Wellen des Lichtes unaufhörlich seinen Augen und durch fie seinem Beifte zufluthen, fich ein farbenreiches, lebendiges Bild ber Welt zusammenzustellen. Aus den unzähligen Eindrücken, welche dem findlichen Geift fortwährend durch Die Augen zuströmen und die im Anfang wie ein unentwirr= bares und unverständliches Chaos auf ihm lasten, entwickelt fich allmählich ein immer flareres und geordneteres Bild ber umgebenden Belt. Sat es unfer Beift aber erft gelernt, über alle jene Unschauungen und Vorstellungen, die in erdruckender Menge ihm unablässig durch die Augen zugeführt werden, selbst: ftandig zu gebieten, fie zu geordneten und belebten Bilbern zusammenzustellen, so treibt er mit ihnen nach seiner Laune ein buntes und wechselndes Spiel. In freiester Willfur bilbet er aus ihnen die wundersamsten Gestalten und Figuren. Gs wird also ber Beift zu diesem bunten und nimmer muden Spiel, welches wir Phantasie nennen, hauptsächlich durch das reichhaltige Material von Bildern und Vorstellungen befähigt, welche ihm die Augen übermittelt haben. Und kein anderes unserer Sinnenorgane ist so befähigt, dem Geiste geformte und belebte, für die Thätigkeit der Phantasie besonders geeignete Sindrücke zuzuführen, als grade das Auge. Höchstens wäre es noch dem Tastsinn, diesem so wenig geachteten Aschenbröbel unter den Sinnesorganen, beschieden, dem Geist klare und geformte dauernde Eindrücke zuzuführen. Doch sind dieselben so farblos, so nüchtern und kalt, daß sie der Sehende kaum der Beachtung würdigt neben den farbenprächtigen Vildern, welche ihm das Auge zeigt, und sie zum Spiel seiner Phantasie wohl kaum verwenden wird.

Bedarf benn aber ber Beift, um und in bas Bunderland der Phantafie ju führen, überhaupt der Unregung und der Befruchtung burch die Eindrücke ber Außenwelt? Sat est nicht fast ben Anschein, als ob die munderbaren und phantastischen Bestalten, welche unseren Beift umgauteln, welche in ben Marchen und Sagen ihr neckisches Spiel treiben, zu ber uns umgebenden Welt in gar feinem Berhaltniß fteben, mithin auch nicht aus ben Gindrucken, welche und die Sinnesorgane von diefer Welt stetia zuführen, bervorgegangen sein können? Sollte man nicht glauben, daß der Beift diefe wesenlosen und übernatürlichen Geftalten aus eigener Machtvollkommenheit gebildet habe, ohne der finnlichen Gindrucke dabei zu bedürfen? Doch verliert diese Unnahme, so leicht und bequem fie uns auch auf den erften Blick bas Befen der Phantafie zu erklaren scheint, seben wir fie mit icharfen, fritischen Augen an, gar bald jedes Bertrauen und jede Saltbarkeit. Nehmen wir nur ein Mal irgendeine jener wunderbaren Gestalten der Phan=

tafie, welche jedem irdischen Wesen zu spotten scheint, unter das zergliedernde Sectionsmeffer einer unbefangenen Rritik und wir werden zu unserem Staunen seben, wie fich jene phantastischen Gestalten zerlegen laffen in eine Unzahl und langft bekannter und vertrauter Unschauungen. Die einzelnen Theile, aus denen jene fremden Gestalten geformt find, werden uns, lofen wir fie einen nach bem anderen aus ihrer munder= famen Berbindung beraus, als langfte bekannte Bilder und Eindrücke ber und umgebenden Belt erscheinen. Es bat alfo unfer Beift jene abenteuerlichen Gestalten nicht aus fich felbst beraus geschaffen, sondern er hat sie nach seiner Willfur und Laune nur zusammengesett aus jenen gabllosen Gindrucken, die ihm auf den Wellen des Lichtes in so reichlicher Menge auftrömen. Es ift also bloß die Zusammensehung bekannter Bilder und Vorstellungen zu einem und fremden und darum wunderbar erscheinenden Gangen, das Werk der Phantafie, nimmermehr aber bas Schaffen diefer Bilber felbft. Wie bas Rind die bunten Steine eines Spieles, je nach seiner gaune und seinem Willen zu ben verschiedensten Formen und Gestalten ausammensetzt und gruppirt, so formt sich auch ber Beift aus ben bunten Bilbern und Gindrucken, welche ihm bas Auge auführt, je nach seiner Stimmung die wundersamsten Figuren und Geftalten. Wir durfen alfo, ba unfer Beift nur jene Gin= drucke, welche ihm durch die Augen zuströmen, zu dem bunten Spiel der Phantafie zu benugen vermag, die Phantafie breift eine Tochter des Lichtes nennen, und behaupten, ohne Auge giebt es feine Phantafie.

Wider diese unsere Behauptung könnte wohl der Gine oder der Andere Zweifel laut werden lassen, und sich dabei auf die Erscheinung berufen, daß es blinde Dichter gegeben

habe, die, tropbem undurchdringliche Racht ihren Geift um= fangen hielt, bennoch die phantafiereichsten Werke geschaffen haben. So hat der blinde Milton in seinem verlorenen Paradies die beredteften und unwiderleglichsten Zeugen einer Phantafie binterlaffen, wie fie glubender und farbenreicher taum jemale ein Gebender beseffen bat. Unser blinder Landsmann Pfeffel hat uns in seinen gablreichen Werken einen ergiebigen Ginblick in die reiche und bunte Phantafie eines Blinden eröffnet. Nun! Scheint es nach diesen Beispielen nicht fast fo, als ob die Phantafie nicht blos bem Gehenden zu eigen ware, sondern auch die Nacht des Blinden mit ihrer bunten Pracht erhelle und verschöne? Doch löft fich dieser scheinbare Widerspruch schon nach einer furzen Ueberlegung auf bas Befte. Unterscheiben wir nur auf bas Strengfte ben Blindgeborenen oder ichon im ersten oder zweiten Lebensjahr Erblindeten von dem erft in den fpateren Phasen seines Lebens Erblindeten, so werden wir febr mohl begreifen, warum die Phantafie, tropdem fie im engsten Abhangigkeitsverhaltniß jum Auge fteht, boch auch unter gewiffen Berhaltniffen bem Blinden zu freiester Berfügung steht.

Der erst in den späteren Phasen seines Lebens Erblindete rettet in die traurige Nacht seiner Blindheit einen reichen Schatz von Bildern und Eindrücken der geformten Welt, welche ihm, so lange die Function seiner Augen noch nicht zerstört war, in reichlichster Fülle durch dieselben zugeführt wurden. Diese Summe von Vorstellungen und Bildern ist ihm ein unschätzbares Material für die weitere Entwickelung seines Geistes sowohl, als auch für sein serneres Wohlbesinden. Sie verknüpft ihn auf das Engste mit der Welt des Sehenden; sie befähigt ihn, auch in der ewigen Nacht der Blindheit die

glübenden Schilderungen, welche ber Mund des Dichters von ben Schönheiten der Welt ihm fingt, ju versteben und in feinem Inneren mitzufühlen. Rurg, Diefe Gumme von Bilbern, fie giebt bem Beift bes Erblindeten baffelbe Material ju bem bunten Spiel ber Phantafie, wie dem Sebenden. Aus diesem Schat von Bilbern und Borftellungen fest fein Beift entweder in freier Billfur und Caune die phantafie= reichsten Bilder zusammen, wie es das Genie eines Milton vermochte, oder es benütt fie ber Blindgewordene, um fich mit ihrer Silfe ein Bild, eine Vorstellung deffen zu schaffen, was ibm der Sebende beschreibt. Ja selbst von Wegenständen, Die fein sehendes Auge nie geschaut hatte, macht fich ber Erblin= dete unter Benützung diefer ibm gebliebenen Unschauungen ein ungefähres Bild. Knie (31), ein bekannter Blindenlehrer, welcher felbst das Unglück gehabt hat, zu erblinden, schildert diese dunkle Vorstellung, welche er sich von ihm unbekannten Dingen macht, in folgender Beise: "Ich babe an mir selbst bemerkt, baß ich mir jeden, früher nicht gesebenen Gegenstand, den ich auch nicht durch Bildniffe, oder wenn es lebende Perfonen waren, durch naberen Umgang, fremde Bewachse und Gegenden durch genaueres Befühlen und Burechtfinden in ben= felben, naber fennen lernen fann, allerdinge nach ber mir gemachten Beschreibung als abgesondertes Befen, wie ein Bild vor meiner Seele, aber immer nur wie eines jener Schattenbilder, gleich benen bes Sehenden bei nachtlicher Anschauung denke."

Erblindet also das Auge, nachdem es dem Geift bereits eine genügende Menge von Bildern und Vorstellungen ber umgebenden Welt zugeführt hat, so hat es ihm damit als den besten und machtigsten Trost die Phantasie geschenkt. Sie

ist es auch, welche den Erblindeten allmählich mit seinem Geschief wieder aussschut, ja sogar ihm seinen Zustand erträgzlich erscheinen läßt. So erklärt sich auch die, jedem beschäftigten praktischen Augenarzt vertraute Erscheinung, daß unheilbar Erblindete meist eine heitere Stimmung sich zu erhalten wissen, und selbst den Freuden eines geselligen Verkehrs nicht entestemdet werden. Ja, ein philosophischer Geist mag in dem Zustand der Blindheit sogar gewisse Vorzüge zu entdecken im Stande sein und in diesem Sinne wird dann auch der Aussspruch des Seneca (11) verständlich: "Oculos perdidi: et nox habet suas voluptates. Ich habe die Augen versoren; auch die Nacht hat ihre Reize."

Doch ein weit harteres und schwereres Loos ift bem Blind= geborenen oder icon in gartefter Jugend Erblindeten zugefallen. Der Geift des Blindgeborenen hat niemals die farbigen Bilder der Welt in fich aufnehmen konnen und der Geift des im garteften Rindesalter Erblindeten war noch zu unbeholfen und unerfahren, um die ihm juftromenden Bilder und Gindrucke ber ihn umgebenden Welt festzuhalten und aufzuspeichern. Go fehlt benn dem Frühblinden jener Schat von Bildern und Borftellungen, der allein der Phantasie den unerschöpflichen Stoff zu ihrem bunten Spiel geben kann und mit ihm jede Borftellung von dem Wefen der Welt. Darum muffen ihm die Schilderungen, welche ihm der Sebende von der Welt entwirft, unverständlich bleiben und felbst die Sprache des Sehenden, die ja so ungablig viele Bilder und Wendungen aus der Welt des Lichtes entlebnt, ist eine ihm fremde, die er zwar zu erlernen vermag, deren mahres und inniges Verftand= niß ihm aber immer mangeln muß. Da er die Schonheit, Farbenpracht, Grazie und Anmuth diefer Welt nie geschaut

hat, so werden ihm auch die Schilderungen, welche ihm der Dichter davon entwirft, ewig fremde bleiben. Der Frühblinde bleibt also immer ein Fremder in der Welt des Lichtes, während der erst später Erblindete sich in ihr heimisch fühlt, Dank den Eindrücken, welche ihm die Augen zugeführt haben und der in diesem Schap von Vorstellungen wurzelnden Phantasie.

Auch die Eindrücke, welche der auf einer ganz ungewöhnlichen Söhe der Entwickelung stehende Tastsinn dem Frühblinden übermittelt, sind nicht im Stande seinen Geist zu einem regen und lebhaften Spiel der Phantasie anzuregen. Der tastende Finger zeigt ihm nur eine Welt von Linien, Winkeln und Flächen, und diese eintönigen und farblosen Eindrücke sind nimmermehr im Stande eine Phantasie hervorzurusen, wie sie der Sehende oder der später Erblindete besitzt.

Dhne Augen giebt es also feine Phantasie.

#### 2.

# Der Einfluß des Auges auf die Entwicklung des Geiftes.

Die die sorgende Natur die Gebrechen ihrer Geschöpfe meist auf die eine oder andere Weise wieder auszugleichen und minster sühlbar zu machen sucht, so hat sie auch den Frühblinden für den Berlust der Phantasie zu entschädigen gesucht. Es ist eine allgemeine Ersahrung der Blindenlehrer, daß die früheblinden Kinder sich durch ein sehr ausgebildetes, klares unt frühreises Denkvermögen, durch schnelle Fassungsgabe unt scharfe Urtheisskraft, sowie durch ganz hervorragende Unlagen

für abstracte Renntniß den sehenden Rindern gegenüber sehr portheilhaft auszeichnen. So sagt Stumpf (62), der eine Zeit lang ein Blindeninstitut geleitet bat: "Das Urtheil der Blinden ift beschränkter, aber ficherer. Daffelbe gilt auch vom Denken, das einen hoben Grad von Schärfe erreicht, wenn anders ihr ngtürlicher Verstand nicht durch Verbildung und Vorurtheile irre geleitet murbe. Die Blinden find gang besonders geschickt, logisch zu denken; sobald fie es zu einem gewiffen Grade gei= stiger Entwicklung gebracht haben, außert fich bei ihnen die Unlage zur Classifikation, besonders wenn fie in den Fall kom= men, schwächere Kinder zu unterrichten. Die Kähigkeiten eines Blinden durften darum bei übrigens gang gleicher geistiger Organisation verhältnißmäßig für vorzüglicher gehalten werden, als die eines vollfinnigen Rindes; wenigstens zeigt Ersteres mehr Sicherheit und Festigkeit. Gine folche Behauptung mag zwar die befremden, die dem Gesichtofinne eine ausschließende Bichtigkeit beilegen. Alle Diejenigen, welche blinde Rinder unterrichten, wunderten fich darüber, bei ihren Schülern fo viele geistige Unlagen zu entdecken. Man möchte daber anneh= men, daß in einer gut eingerichteten Erziehungs= und Unter= richtsanstalt für Blinde verhältnismäßig mehr ausgezeichnete Böglinge fich finden, ale in einer folden für febende Schüler." Ein anderer Blindenlehrer, Rlein (30), Direktor einer Blinden= unterrichtsanstalt in Wien, außert fich folgendermaßen: "Bei den meiften Blinden find die geistigen Unlagen genügend, bei vielen aber vorzüglich gut; da sie sehr wißbegierig sind, fassen fie eben fo schnell auf, ale fie ficher behalten, und find dabei mit ganz besonders scharfer Urtheilskraft begabt." Und als Beweis für die Richtigkeit und Wahrheit dieser Beobachtungen

überliesert uns die Geschichte eine ganze Reihe Namen früh Erblindeter, welche sich einen klangvollen Namen als Gelehrte zu erringen gewußt haben. So verlor Didymus von Alexandrien schon im fünften Sahre seines Lebens das Augenlicht, wurde aber troßdem einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Nikasius van der Börde, ein bekannter Rechtsgelehrter, erblindete im dritten Lebensjahr. Der Engländer Saunderson, welcher Prossessor der Mathematik zu Cambridge war, hatte bereits im zarten Alter von zwei Jahren das Sehvermögen eingebüßt.

Uebrigens scheint bereits bei den alten Griechen und Römern die Unficht geherricht zu haben, daß in der Blindheit der Beift an Scharfe, Regsamkeit und Klarbeit gewinne. Benigstens scheint mir der Umstand, daß gerade solche Gestalten des Alterthums, die fich burch gang besondere, übernatur= liche Beiftesschärfe und Rlarbeit auszeichneten, gar nicht selten und als blind geschildert werden, fein zufälliger zu sein, vielmehr möchte ich in ihm einen tief poetischen Bug ber alten Sage erblicken. Um und ben bodiften Grad ber Beiftesflarbeit zu ichildern, lagt fie das leibliche Auge erblinden; weil das geiftige Auge an Scharfe und Rlarbeit gewinnt, wenn sich das leibliche auf ewig den Strahlen bes Lichtes ichließt. Darum erblindete ber berühmte Geber Tirefias, sowie Phineus und der göttliche Sanger homer. "Diese eingesunkene Blindheit, Die einwarts gekehrte Gehkraft," fo fagt Lavater (34) über eine zu Constantinopel aufgefundene Bufte des homer, "ftrengt das innere Leben immer farter und ftarter an." Und Cicero erzählt und geradezu, daß fich der bekannte Philosoph Demokritos aus Abdera geblendet habe, um beffer nachdenken zu tonnen; benn er habe geglaubt, baß bas Sehvermögen der Schärfe bes Beiftes binderlich fei.

Auch wir pflegen gar nicht selten, wollen wir recht intensiv nachdenken, die Augen zu schließen. Ja es ift sogar eine all= gemein bekannte Geberde des tiefen Denkens, mit einer Sand die Augen fest zu bedecken, um sie gleichsam recht sicher gegen alle Eindrücke ber Außenwelt zu ichüten. Selbst wenn es fich nicht um ein intensives, scharfes Rachdenken handelt, son= bern wenn wir überhaupt nur wünschen, unseren Geist gang ausschließlich auf einen bestimmten Punkt zu richten, schließen wir die Augen. Man mustere z. B. in einem Concert die Buhörer und man wird viele erblicken, welche mit geschloffenen Augen auf das Gespannteste den Tonen lauschen; dieselbe Beobachtung können wir vielfältig in Borlesungen machen. Bon ahnlichen Vorstellungen geleitet, stellen die Maler und Bildhauer wohl auch Themis, die Göttin des Rechtes, mit verbundenen Augen dar. Durch keinen Eindruck, den ihr das Auge zuführen konnte, beirrt, foll ihr Geift nur auf ihr erhabenes Umt gerichtet sein. Wie ließe fich diefer Gedanke allegorisch beffer darstellen, als eben durch den festen, undurch= dringlichen Verschluß des Auges?

Die Erklärung dieser so auffallenden geistigen Stärke und Begabung der Blindgeborenen und früh Erblindeten ist eine sehr naheliegende und von uns auch bereits zu wiederholten Malen angedeutet worden. Die geringe Kenntniß der Formenund Körperwelt, die sich diese Unglücklichen nur mit hilse ihres Tastsinnes zu erwerben im Stande sind, wendet schon von vornherein den Geist von den realen, irdischen Dingen ab und idealeren, geistigen Zielen zu. Und in der Beschäftigung mit diesen wird ihr Geist in keiner Weise gestört; während die zahllosen Bilder und Eindrücke, die dem Geist des Sehenden durch die Augen zuströmen, für denselben zu einer

ununterbrochenen Kette von Anregungen und Zerstreuungen werden, von denen abzusehen und sich mit rein abstracten Dingen zu beschäftigen, der Geist des Kindes nur nach schwerer, mühevoller und oft vergeblicher Arbeit lernt, wird der Geist des schon vom zartesten Alter an Erblindeten durch nichts zerstreut, durch nichts abgezogen. Und so muß er natürlich zu einer Zeit, wo der Geist des sehenden Kindes noch die ernste und anhaltende Gedankenarbeit slieht und in flüchtiger, unstäter Hast nur mit den schnell wechselnden Eindrücken, welche das Auge ihm zusührt, sich zu beschäftigen geneigt ist, bereits zu einer Entwickelungsstuse vorgeschritten sein, welche uns in Erstaunen sest.

Doch durfen wir uns durch diese soeben erorterten Thatfachen in feiner Beije zu bem Schluß verleiten laffen, baß Die Augen, diese zu dem Wohlbefinden des irdischen Menschen fo unentbehrlichen Draane, fur die Entwickelung und Thatig= teit des geistigen Menschen am Ende gar ein Danaergeschenk des Schöpfers feien und daß der Mensch den Genuß und die Bludfeligkeit, welche ibm die ungetrübte Function feiner Augen verschaffen, auf Roften seines Beiftes erkaufen muffe. Bewiß nicht. Die Augen find für die gefunde und naturgemäße Entwickelung des Beiftes nach feiner Seite ein Sinderniß. Dadurch, daß fie ben Beift des Kindes vielfach abziehen und dem Geschäft bes Denkens zu einer Zeit noch entfremden, wo das blinde Rind fich icon einer erstaunlichen Scharfe und Rlarheit der Gedanken erfreut, fügen fie der Entwickelung des Beistes nicht nur feinen Schaden zu, sondern find ihm eben dadurch von hoher Wichtigkeit. Gie verhindern durch diese Bergögerung nicht die Entfaltung und Reifung des Beiftes überhaupt, sondern sie verhindern nur die zu schnelle und

überstürzende Entwickelung desselben und bewahren ihn hierz durch vor einer vorzeitigen und darum unnatürlichen und wenig fruchtbringenden Reisung. Denn es ist eine alte und vielsach bewahrheitete Beobachtung der Pädagogen, daß die meisten frühreisen Bunderkinder gerade die spärlichsten und unbedeutendsten geistigen Leistungen in ihrem Beruf auszuweisen haben. Bir dürsen also die langsamere geistige Entfaltung, welche den Sehenden gegenüber dem Frühblinden charakterisirt, nicht als einen Nachtheil oder Schaden ansehen, sondern müssen in ihr gerade einen sehr wichtigen und segensreichen Factor für die gedeihliche, naturgemäße Entwickelung und Leistungsfähigkeit des Geistes erblicken. Mag für den Frühblinden seine schnelle geistige Entwickelung auch ein werthvolles Geschenk der Natur sein, für den Sehenden ist sie eine unnatürliche und darum frankhafte Erscheinung.

Anch jener Vorwurf, den man gar nicht selten den Augen machen hört, daß sie durch die unstäte Hast und Gile, mit der sie in wilder, unaushörlicher Flucht dem Geist sortwährend Bilder zuführten, den Geist selbst flüchtig und ruhelos und darum wenig ausmerksam für die stetige, ernste Gedankenarbeit machten, deucht mir vollkommen haltlos und ungerecht. Wir wollen keineswegs bestreiten, daß der sich entwickelnde Geist des Kindes durch die ruhelose Hast, mit der ihm die Augen unaushörlich die Vilder der umgebenden Welt zusühren, in sieberhafte Unruhe und rastlose Beweglichkeit und Flüchtigkeit versetzt wird. Wenn der erfahrene Blindenlehrer Stumpf (62) sagt: "Die Gesichtswahrnehmungen haben das Eigenthümliche, daß sie gleichzeitig und in Masse auf und einströmen, und die Seele so in eine Art von Betäubung und Verwirrung verzießen, die dann überrascht von der Wucht des Schauspiels von

einem Object zum andern schweift, und fich nirgende festzu= segen und niederzulassen weiß," so wollen wir dieser seiner Beobachtung unsere Beistimmung gewiß nicht versagen. 3ft doch die ewige Unruhe und Beweglichkeit des findlichen Geiftes eine allgemein bekannte Thatsache und ift die hieraus hervor= gebende Flüchtigkeit, mangelnde Aufmerksamkeit und Faselei der lernenden Jugend die Sauptklage aller Lehrer. Wir muffen nur bestreiten, daß diese Flüchtigkeit und rubelose Beweglichkeit des kindlichen Beiftes nun auch fur das gange Leben eine wenig beneidenswerthe Gigenthumlichkeit bes Geiftes ber Sebenden bleibe, wie 3. B. Stumpf meint: "Diese Unstätigkeit wird Ungewöhnung und Bedürfniß." Mit der fortschreitenden Ent= wickelung und Rraftigung unseres Beiftes gewinnt berfelbe auch bald eine größere Widerstandsfähigkeit und Gelbstftandig= feit gegenüber den zahllosen Eindrücken und Bilbern, welche die Augen ihm zuführen. Er wird nicht mehr wie sonst von den Gesichtswahrnehmungen vollkommen beberricht und in wil= der Saft von einem Gindruck jum andern geriffen, sondern er hat es gelernt, aus der großen Menge der fich ihm auf= drängenden Eindrücke einzelne zu firiren und näher zu betrach: ten, die andern aber zu ignoriren. Und so seben wir benn auch mit den Kinder: und Jünglingsjahren jene ewige Beweglichkeit und Flüchtigkeit des Geistes schwinden und an ihre Stelle ruhige, ftetige Aufmerksamkeit treten. Und grade Diese ruhelose Flüchtigkeit und Beweglichkeit, mit denen der Geift des Knaben und halbreifen Junglings allen ihm zuströmenden Befichtswahrnehmungen zu folgen bestrebt ift, fie find nicht etwa nuglose, die Entwickelung unseres Verftandes unnöthig verzögernde Wirkungen jenes innigen Wechselverhaltniffes zwi= schen Auge und Beift, sondern fie muffen als eine hochwichtige

und durchaus unentbehrliche Entwickelungsphase unseres Geistes angesehen werden. Denn grade durch diese nimmer ruhende Beweglichkeit, durch diese ewige Flüchtigkeit, mit der der Geist des Kindes und Jünglings den stetig wechselnden Gesichts-wahrnehmungen zu folgen gezwungen ist, wird unser Geistschon von Anfang an der Trägheit, Schwerfälligkeit und Unbe-weglichkeit entfremdet und zu einer leichten, stets bereiten Schlagfertigkeit erzogen. Das schnelle Drientirungsvermögen, die leichte Auffassung, der geniale, gewandte Ueberblick, kurz alle jene so wichtigen Gigenthümlichkeiten, welche den stets schlagfertigen, immer bereiten Geist charakterisiren, sie alle verdankt er nur der steten Uebung, der ruhelosen Thätigkeit, zu welcher ihn die nimmer rastende Flucht der Gesichtswahrnehmungen zwang. Diese leistet also dem Geist, was das Turnen dem Körper leistet.

Im Einklang hiermit beobachten wir denn auch bei den meisten Frühblinden, deren Geist bei dem Mangel der Gesichtswahrnehmungen nicht zu jener Gynnnastik angehalten wird,
wie der Geist des Sehenden, eine ganz eigenthümliche Ungelenkigkeit, Starrheit und Trockenheit des Geistes. Hören wir
die Erfahrungen, welche der schon wiederholt citirte Stumpf
(62) über diesen Punkt uns mittheilt: "Man hat öfters mit Berwunderung wahrgenommen, daß es den Blinden oft sehr
schwer wird, sich, wenn nicht klar und bestimmt, so doch
umständlich und erschöpfend auszudrücken. Im Allgemeinen
sind ihre Antworten trocken und lakonisch und ihre Gedanken
eng begrenzt; sie sind selten glücklich ihre Ausgaben selbstthätig weiter auszussühren und mit Bildern auszuschmücken."
In noch charakteristischerer Weise schildert Rodenbach (51) diese
geistige Starrheit der Frühblinden. Es sei mir gestattet, ein Citat jenes Autore, das ich bei Stumpf gefunden habe, hier mitzutheilen: "Man hat ferner bei den Blinden eine bartnäckige Ausdauer bemerkt, welche vielfältig ihre Bestrebungen mit glücklichem Erfolge front, aber auch in unbeuglamen Starrfinn ausartet. Ihr Umgang wird badurch unangenehm, ihre Reden trocken und absprechend. Dieser ihnen eigenthumliche Fehler des Charafters fommt ohne 3meifel daber, weil fie nichts ohne vorausgegangene reifliche Ueberlegung zu thun gewohnt find, weshalb fie auch weit feltener schnellen und unüberlegten Entichluffen unterworfen find." Go fehr wir nun auch die Beobachtungen und Erfahrungen unferes Bewährsmannes zu schäßen wiffen, so möchten wir doch diesem feinem Erklarungsversuch in feiner Beise beipflichten. Denn für gewöhnlich pflegt doch der sehende gereifte Mensch auch nicht ohne jede Ueberlegung zu handeln, vielmehr find wir gewöhnt, unseren Entschlüffen und Sandlungen eine reifliche Ermägung und Ueberlegung vorausgeben zu laffen. Go banbelt eben jeder Bernünftige, gang gleich, ob er ein Sehender oder Blinder ift. In der angftlicheren und reiflicheren Ueberlegung fann alfo auf feinen Fall jene geiftige Starrheit und Ungelenkheit der Frühblinden begründet sein, sondern eben nur in dem absoluten Mangel jeder geiftigen Gymnastik, zu der, wie wir dies soeben ausführlich erörtert haben, der Beift des Sebenden ichon fo frub durch die rubelose Saft der fich ibm ununterbrochen aufdrangenden Gefichtswahrnehmungen gezwungen wird.

Die Augen gewöhnen also den Geist des Sehenden schon von zartester Jugend auf an unablässige, nimmer rastende Thätigkeit und Beweglichkeit. Die Flüchtigkeit und Eilfertigekeit des kindlichen Geistes, die gewandte, stets bereite Schlage

fertigkeit und Umsicht des gereiften Mannes, sie sind die sichtbaren Erscheinungen jener Gymnastik, zu welcher die Augen unseren Geist schon von frühester Kindheit an angeshalten haben.

#### 3.

## Das Schönheitsgefühl als Junction des Anges betrachtet.

Bis hierher haben wir im Verlauf unserer Betrachtungen nur darauf Rücksicht genommen, daß die Augen durch die gabllofen Bilber und Gindrucke, welche fie unserem Beifte juführen, denfelben befruchten und ju fteter Thatigkeit und Regsamkeit gewöhnen, ohne irgendwie auf die Qualität dieser Eindrücke selbst zu achten. Und doch liegt gerade in der Beschaffenheit der Gesichtswahrnehmungen ein für unser gei= stiges Leben boch wichtiger Factor. Es ist eine allgemein bekannte Erscheinung, welche ein Jeder von uns durch seine eigene Erfahrung bestätigen wird, daß unsere geistige Stim= mung, unfer geistiges Behagen ober Unbehagen in hohem Grade beeinflußt wird durch die Beschaffenheit unserer Gefichts= wahrnehmungen. Unmuthige, ichone und beitere Gefichtsein= drucke erheitern und beleben unseren Beift; unschöne, trube und traurige verstimmen ibn. Jene versetzen und in eine angenehme und zufriedene Stimmung, Diese erwecken Unbehagen und Unzufriedenheit in und. Aber noch wichtiger, als durch diesen Ginfluß auf unser subjectives geiftiges Befinden wird die Beschaffenheit der Gesichtswahrnehmungen durch den mächtigen und gewaltigen Gingriff, welchen fie auf unfere äfthetische Erziehung ausüben. Wie durch anmuthige und

fcone Gefichtseindrucke unsere geiftige Stimmung gehoben und erheitert wird, fo wird unfer Beift unter ihrem Ginflug verebelt, unsere Sitten verfeinert, unsere Leidenschaften und Begierden gemildert und gereinigt, furz unsere ganze beutige von humanitat und Liberglitat burchwehte Bildung, fie beruht jum großen Theil auf unserem regen Gefühl fur Schonheit. Fehlt dies, fo tritt an die Stelle der geiftigen Bildung Robheit. "Die Schönheit," fo fagt der bekannte Philosoph Menbelssohn (39), "ift die eigenmächtige Beherrscherin aller unserer Empfindungen, der Grund von allen unseren natürlichen Trieben und ber beseelende Beift, der die speculative Erkenntniß der Wahrheit in Empfindungen verwandelt und zu thätiger Entschließung anfeuert." Und unser großer Schiller (570) fagt: "Die Schönheit allein beglückt alle Welt, und jedes Wefen vergißt feiner Schranken, so lang es ihren Zauber erfährt."

Darum muß auch der Frühblinde, dessen Auge niemals die Schönheit, Anmuth und Grazie geschaut hatte, in seiner geistigen Entwickelung wesentlich von dem Sehenden sich unterscheiden. Alle die veredelnden Einflüsse, welche die Schönheit auf den Entwickelungsgang des menschlichen Geistes auszuüben berusen ist, sie gehen dem Frühblinden verloren. Während die Erziehung des Sehenden über die verschiedensten Mittel gebietet, um das Gefühl für das Schöne zu erregen und zu pflegen, muß bei der Erziehung der Frühblinden auf dieses so hochwichtige Bildungsmittel so gut wie vollständig Verzicht geleistet werden. Jene Regsamkeit des Gefühls, jene Liberazlität der Anschauungen, jener edle Ausschwung des Geistes, die den beneideten Liebling der Grazien, dem das Wesen der Schönheit zum innigsten Verständniß gekommen ist, ziert, wird

dem Frühblinden ein immer unerreichbares Ziel bleiben; für ihn wird Schönheit und Anmuth ein leerer Schall, ein Wort ohne jeden Begriff sein. Aus diesem Grunde beobachten wir auch an Frühblinden gar nicht selten eine unangenehme Schrosseheit und Lieblosgkeit ihres Urtheils. Stumpf (62) bemerkt ausdrücklich: "Obschon die Noth den Blinden zwingt, sich an seine Umgebung anzuschließen, so hindert ihn das doch auch nicht, sie hart und lieblos zu beurtheilen, die Blinden entdecken scharssing alle Schwächen der mit ihnen verkehrenden Personen." Wenn hiernach also auch der Frühblinde sich immer nur eines geringen Grades von Humanität und Liberalität zu rühmen haben wird, so geht Diderot (12) wohl doch ganz gewiß zu weit, wenn er jenen Unglücklichen überhaupt jedes Gefühl der Menschlichkeit, sowie der Keligion abspricht.

Aber follte man mir hier nicht ben Ginwand machen, bas Gefühl für Schönheit sei ein bem Menschen angeborenes, sei einem Jeden von und von dem Schöpfer eingepflanzt? "Da die Vollkommenheit mit der Menschlichkeit nicht übereinstimmen tann," fo fagt Menge (40), der berühmte Rünftler und Runft= fenner, "und allein bei Gott ift, von den Menschen aber nichts wirklich begriffen wird, als was unter die Sinne fallt, so hat ihm der Allweise einen sichtlichen Begriff der Bollkommenheit eingeprägt und dieses ift, was wir Schönheit nennen." Dieses uns von Natur aus ichon innewohnende Gefühl für das Schone bilden wir nun, so konnte man mir fernerhin erwidern, einfach nur durch unsere Gesichtswahrnehmungen aus. Die Frühblinden mußten alfo, wenn fie auch der Fabigkeit beraubt waren, das Gefühl für Schönheit auszubilden, bod immer, vermöge der ihnen angeborenen Anlage, eine dunkle Ahnung und unklare Vorstellung von dem Wefen des Schönen befigen. Nun, verhielte fich dies wirklich fo, ware der Ginwurf ein begründeter und berechtigter, fo hatten wir und jeder Erörterung des Gegenstandes füglich überhaupt enthalten muffen. Die Augen wurden dann bei der Entwickelung unseres Gefühles für das Schone eine gang unbedeutende, nebensächliche Rolle spielen. Sie wurden eben nur das Geschäft eines Sandlan= gere zu verrichten haben, indem fie unserem Geift einfach die Formen und Geffalten der und umgebenden Welt guführten und es diefem nun überließen, das ihm innewohnende, ange= borene Befühl für das Schone an Diefen Gindruden auszu= bilden. Es hatten unsere Augen an dem entwickelten regen Gefühl für das Schone, sowie dem mächtigen Ginfluß dieses Befühles auf ben Entwickelungsgang unseres Beiftes bann ungefähr daffelbe Verdienst, welches ein Sandlanger bat an dem erhabenen Styl eines funftvollen Baues. Doch fo liegt das Berhältniß nicht, und eben weil es nicht so liegt, find wir berechtigt, ja sogar verpflichtet, die Rolle, welche das Auge bei Entwickelung unferes Schonheitsgefühles fpielt, einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen.

Es ist das Schönheitsgefühl nicht ein dem menschlichen Geist von Natur aus eigenthümliches, ihm angeborenes Gefühl, welches bei dem Beschauen und Betrachten der umgebenden Körperwelt ohne unser Zuthun erregt und an den Formen der Körperwelt gebildet und entwickelt wird, sondern das Schönzheitsgefühl ist ausschließlich als ein Produkt der anatomischzphysiologischen Eigenthümlichkeiten unseres Auges zu betrachzten. Wir erklären nicht deshalb die eine Form für schön und die andere für unschön, weil ein unserem Geist innewohnendes Schönheitsgefühl uns dazu nöthigt, sondern einsach nur aus dem Grunde, weil unser Auge gemäß den seine Function reguz

lirenden anatomischephysiologischen Gesetzen jener Form mit größerer Leichtigkeit und darum auch größerer Freiheit und größerem Behagen zu folgen vermag, als diefer. Unfer Auge vermag nämlich, in Folge der eigenthümlichen Construction feiner Muskulatur, am leichteften und bequemften Rreislinien, am schwersten gerade Linien zu beschreiben. Der berühmte Physiologe Purkinje (50), fagt über diesen Punkt: "Um leich= testen werden Kreislinien, gerade Linien nach was immer für einer Richtung schwerer beschrieben, indem es vorkommt, als mußte man dem Auge im Durchgange durch die Mitte des Gesichtsfeldes Gewalt anthun, damit es nicht in frummer Einie seitwärts abweiche." Und Johannes Müller (42) bemerkt über den gleichen Punkt: "Go ift das Auge auch nur in den= jenigen Bewegungen am meisten und gang finnlich, welche nicht einseitig durch einzelne Bewegungsorgane für fich veran= laßt werden, sondern in welchen ihm feine Freiheit am meiften aufgeschloffen wird, und in welchen seine unendlichen Beziebungen zur Grenze in ber Außenwelt durch die Ortsveranderung am schönsten und freiesten sich ausdrücken. In dieser Beziehung ift die einfachste und leichteste Bewegung des Auges die Rreisbewegung, durch welche alle Augenmuskeln nach einander in wechselnden Contractionsgraden thatig find. Das Auge beschreibt Bogenlinien nach oben, unten und zu den Seiten, entweder frei oder im Blicke freisförmige Flachen verfolgend, mit vorzüglicher Leichtigkeit." Dieses Gefet bildet nun für die Entwickelung unseres Schönheitsgefühles die eigentliche Bafis, ift der Boden, auf welchem jenes wurzelt. Betrachten wir einen Gegenstand, so find wir gezwungen, da unser Auge vermöge der eigenthümlichen Construction seiner Nethaut immer nur einen Punkt auf ein Mal icharf und genau zu erkennen

vermag, seinen Umriffen und Formen mit den Augen auf bas Genaueste zu folgen. Nur daburch, daß wir gleichsam taftend mit dem Auge langs den Umriffen und Formen der Körper hingleiten, können wir und ein scharfes und genaues Bild bes betrachteten Gegenstandes machen. Sind nun die Formen eines Körpers vorwiegend durch Bogen= und Bellenlinien gebilbet, fo wird unfer Auge gemäß ben vorbin besprochenen Eigenthümlichkeiten seiner Musculatur Diesen Linien mit großer Leichtigkeit zu folgen im Stande fein. Wir werden uns burch diese von unserem Auge ausgeführten Bewegungen somit gewiß in keiner Weise unangenehm berührt, sowie bei der Ausführung derartiger Bewegungen durch keinen Zwang beengt ober beschränkt fühlen, sondern werden dieselben mit der größten Freibeit und dem größten Behagen auszuführen im Stande fein. Rüte (53) äußert fich hierüber im engsten Anschluß an Johannes Müller in folgender Beise: "Nur der Punkt, den wir firiren, erscheint und flar, alle übrigen unklar. Der bleibende klare Eindruck des ganzen Objectes geht bemnach erft baraus hervor, daß der Convergenzpunkt der Sehachsen das Object nach allen Dimensionen umschreibt. Das Auge muß also den sichtbaren Rörper, von dem es einen vollständigen Gindruck erlangen will, durch die Bewegung seines Fixationspunktes gleichsam nochmal ideal nachformen. Es können deshalb nur folche Bewegungen und Bestalten ber außeren Natur einen angeneb= men und ichonen Gindruck machen, denen das Auge des Beschauers in seinen Bewegungen leicht und behaglich folgt. Das Auge befindet fich nur dann im Gefühl feiner vollen Luft und Sinnlichkeit, wenn es mit seinem Firationspunkt Bogenlinien nach allen Richtungen beschreibt, so 3. B. beim Unblick einer weiten gandschaft. Sierbei werden nach einander alle Muskeln

auf gleiche Beife harmonisch angestrengt." Dies angenehme Gefühl, welches wir bei dem Unblick so gestalteter Körper empfinden, übertragen wir auf die Körper felbst, betrachten wir als von jenen auf uns ausstrahlend und deshalb bezeich= nen wir folche Körper als ichon. Ronnen wir aber den Um= riffen und Formen eines Gegenstandes vermöge der Construction unferer Augenmuskeln nicht mit Leichtigkeit folgen, bedarf es einer fich und in unangenehmer Beife bemerkbar machenden Unstrengung und eines läftigen 3manges, um uns von ber Gestalt bes betrachteten Gegenstandes zu informiren, so über= tragen wir dies Gefühl in gleicher Beise, wie vorhin das angenehme, auf den angeschauten Rorper und erklaren benfel= ben für unschön. Der Gradmeffer, nach dem wir somit also die Schönheit tariren, berubt ausschließlich in den anatomisch= physiologischen Gesetzen, nach denen unsere Augen sich bewegen und dem daraus für uns resultirenden Behagen oder Unbehagen. Boren wir nochmals, wie die beiden großen Physiologen Purfinje und Johannes Müller über diefen Gegenstand fich außern. Purkinje (50) fagt: "Beim Anschauen regelmäßiger geometri= fcher Linien, Schnecken-, Kreis- und Wellenlinien, symmetrischer Geftalten, Zierrathen, Schnörkeln, wo überhaupt Gefet und Nothwendigkeit herrscht, fühlt sich das Auge unwillkürlich von ben' Umriffen ber Gegenstände fortgezogen, die Bewegungen find erleichtert, ja halb automatisch, so daß sie auf die ange= schauten Gegenstände übertragen werden, in denen nun ein eigenes Leben und Bewegen erscheint, was einen eigenthümlichen Eindruck gewährt, und ebenfalls von leisen Spannungsgefühlen am Augapfel begleitet ift. Es ware ber Mühe werth, diese Art Augenmufik, die und allenthalben aus der Natur und Runstwelt entgegenwinkt, als einen eigenen Runstgegenstand zu

bearbeiten." Und in abnlicher Weise läßt fich Johannes Müller über diesen Gegenstand aus: "Das Auge," so fagt er, "wird aber nicht allein durch die Rreisbewegung sinnlich befriedigt. Bielmehr gehören bierber alle regelmäßigen, auf einer gefetmäßigen Construction beruhenden und also auch durch eine gesetzmäßige Bewegung zu beschreibenden Curven, wie die Ellipse, die Bellenlinie, die Radlinie, die Schneckenlinie, weniger die Parabel und Hyperbel, welche lettere fich den geradlinigen Figuren mehr nähert. Um leichtesten und gefälligsten verfolgt das Auge die Wellenlinie und die Radlinie, weil diese Figuren, außerdem daß fie alle Augenmuskeln behufs einer fortichreiten= den Firation in wechselnden Contractionsgraden leise ansprechen, auch nicht wie die Kreislinie in fich zurückfehrend find, und Beranlaffung geben, daffelbe gefällige Spiel zu wiederholen. Meußeren Bewegungen in der Natur, wenn fie in der Bellenund Radlinie vor sich geben, folgt das Auge mit besonderem Boblgefallen, und nicht selten mit einem eigenthümlichen Lust= gefühle seiner selbst. Dahin gehören: der Wellenschlag, der Tang, der wallende Dampf, das Wogen der Flamme, der Flug ber Bögel, Springquellen, leuchtende Meteore und aller Art Keuerfünste. Es ist bemerkenswerth, daß diese Bewegungen zum Theil bei den Griechen und Römern Gegenstände der Weiffagekunst waren, wie namentlich die wogende Flamme, der wallende Dampf; wie denn auch wahrscheinlich der Bogel= flug durch die Art der Bewegung bemerkenswerth gewesen. Die Kunft, auf eine finnvolle Weise zu verzieren, hat bier ihren physiologischen Ursprung. Es find aber nicht nur die rubenden Formen, welche das Gemuth zu einer heiteren Rube stimmen, sondern wie das Auge fich von den Umriffen binge= zogen fühlt, indem es die Zeichen fieht von dem, was es sucht,

werden die Bewegungen auf die Gegenstände selbst übertragen, und in ihnen reflectirt sich das Leben und Bewegen des Auges. Im Kepler'schen Sinne darf man hier von einer Musik der Augen reden.4"

Auch in der neueren Philosophie begegnen wir ähnlichen Unschauungen; so sagt z. B. Vischer (64): "Angenehme Empfindungen werden von solchen Reizen erzeugt, welche försternd wirken, indem sie Nerven und Muskeln zu Bewegungen veranlassen, welche adäquat, d. h. gewohnt und einsach sind; unangenehme Empfindungen dagegen von solchen, welche bemmend wirken, indem sie ungewohnte, schwierige, inadäquate Bewegungen herbeiführen."

Indem wir also die Wellen= und Bogenlinien als gang besonders schön bezeichnen, - Hogarth (23) fagt geradezu: "Die Wellenlinie bringt mehr Schönheit bervor, als irgend eine von den andern Linien, aus welcher Ursache wir sie die Linie der Schönheit nennen wollen. Man merke, daß die reizenoften Figuren die wenigsten graden Linien an fich haben" — find wir ausschließlich den anatomischephysiologischen Gesetzen gefolgt, welche die Bewegungen unserer Augen regeln. Wir baben unfer Schönheitsgefühl lediglich leiten laffen von der mehr ober minder ausgesprochenen Freiheit, Leichtigkeit und dem Behagen, mit dem wir den Formen der Körper mit unferen Augen zu folgen im Stande find. Und welch' wich= tige Rolle die Wellen: und Bogenlinien in unserem Schönheits: gefühl spielen, zeigt ein Blick auf unsere Umgebungen. An allen unseren Gerathschaften, Berzierungen und Schmuckgegen= ständen ift die Bellen= oder Bogenlinie in dieser oder jener Form in Unwendung gebracht. "Es ift fast fein Zimmer," fo fagt Hogarth, "in irgend einem Sause, worin man nicht

die Wellenlinie auf eine oder die andere Art angewendet fiehet. Wie unansebnlich wurden die Gestalten alles unseres Sandrathes ohne dieselbe aussehen." Wenn wir aber tropdem gar nicht selten gewiffe gradlinige und winklige Figuren als Bergierungen angebracht feben, und auch von diefen in unferen aftbetischen Gefühlen und befriedigt erklaren, scheint es da nicht fast, als hatte man ben Schönheitswerth der Wellenlinie in willfürlicher Weise übertrieben und erweitert? Das bekannte Muster à la Grecque wird zu Verzierungen viel benütt und vermag unseren afthetischen Unforderungen in befriedigenofter Beise zu genügen, ohne eine Spur jener welligen Schönheits= linie zu besitzen. Doch weit entfernt, in dieser Erscheinung eine Angriffsmaffe gegen unsere vorbin vertheidigte Unficht zu erblicken, konnen wir dieselbe auf das Beste zu Gunften berselben verwenden. Johannes Müller (42) sagt über diesen Punkt: "In den gradlinigen Formen findet das Auge nicht, was es vermöge seiner Bewegungsbestimmungen sucht; auf diese können die Bewegungen des Auges selbst nicht übertragen werden; fie verftellen kein eigenes Bewegtsein; fie find in jeder Beziehung rubig. Dennoch liebt das Auge diese Umriffe, wenn es in ihnen Gesetz und Maß mit einem Blicke überschauen kann." Diese Gesetymäßigkeit in der Wiederkehr bestimmter Formen und die hierauf berubende rhythmische Gleich= mäßigfeit in ben Bewegungen erregen eben unfer subjectives Behagen. Es wird durch diese gesehmäßige Abwechselung zwischen gerader Linie und Winkel die dem Auge sonft nicht sehr sympathische Bewegung, zu welcher es alle gradlinigen Umriffe zwingen, erleichtert, und so laffen wir auch hier durch das subjective Behagen unserer Augen unser Schonheitsgefühl leiten und bestimmen.

Auf den nächsten Zeilen werden wir bei Besprechung der Momente, welche unseren Geschmack bei Beurtheilung von ornamentaler Schönheit beeinflussen und lenken, auf diesen Punkt nochmals näher eingehen muffen und können und daher hier mit diesen kurzen Andeutungen genügen lassen.

Auch unsere eigene Schönheit tariren wir nach bemselben Gefet; auch bier ift es in erster Reihe die wellige Schonheits= linie, welche unser afthetisches Gefühl befriedigt und die wir, foll überhaupt ber menschliche Körper und schön erscheinen, in reichlicher und ausgesprochener Menge an seinen Umriffen zu seben verlangen. Der weibliche Körper mit seinen sanft gewölbten Bogenlinien gilt darum für viel fconer, als der mannliche, an dem wir diese Linien lange nicht in so reichem Maße vertreten finden. Und gang charakteristisch nennen wir einen plumpen Menschen, deffen Glieder nur wenig Andeutungen ber Schönheitolinie aufzuweisen haben, einen "eckigen Menschen," um ichon burch biesen Ausbruck bemerkbar zu machen, daß die eckigen und winkligen Linien im Allgemeinen nicht geeignet find, unser Schönheitsgefühl zu befriedigen. Aehnlich bezeichnen wir auch im Thierreich diejenigen Thiere ale ichon, welche in ihrem Körperbau und ihren Bewegungen diese und so gefälligen und angenehmen Bogenlinien in reich= licher Menge zeigen. Die Gazelle, bas Pferd gelten für schön und in ihren Bewegungen für gracios, während das Rind, welches in seinen Bewegungen wenig von Bogen= und Bellen= linien seben läßt, plump und schwerfällig genannt wird.

Ginen ähnlichen Maßstab legen wir auch an die Beurtheis lung landschaftlicher Schönheiten. Auch hier suchen wir die wellige Schönheitslinie und verabscheuen die geraden Linien und Winkel. Die schnurgeraden Wege und Chaussen beleis

bigen das Auge und bringen den Reisenden oft genug in Berzweiflung. Der Landschaftsgärtner bevorzugt überall in seinen Anlagen die welligen Bogenlinien und räumt den geraden Linien und Winkeln ein nur bescheidenes Maß ein; unterläßt er dies, so wird seine Anlage unseren Beisall nicht erringen, wir nennen sie winklig und haben sie mit dieser Bezeichnung als für unser Schönheitsgefühl nicht sympathisch verurtheilt.

Wollte Jemand die Gültigkeit der Bellen: und Bogenlinie als Schönheitslinie durch den Ginwurf bestreiten, daß die Baukunst von jenen Linien durchaus nicht einen so umfang= reichen Gebrauch macht, wie man es erwarten mußte, wenn unfere Behauptung allgemeine Gultigkeit haben follte, fo lagt fich diefer Einwurf, fo verhangnigvoll er vielleicht auch auf ben ersten Blick erscheinen mag, mubelos widerlegen. Johannes Müller hat mit seinem genialen Scharfblick die Möglichkeit eines berartigen Einwurfes bereits vorausgesehen und benselben auf das Beste abgewehrt. Boren wir, in welcher Beise er dies thut: "Wenn geradlinige Formen zu größeren Maffen vereinigt find, fo fordert das Auge von diefen, daß ihm wie im Gangen, fo in allen einzelnen Theilen Mag und Gefet geboten werden. Der Eindruck großer, mit Runftaufwand aufgeführter Gebaude ift erhaben; benn die Geele ift befriedigt burch ben Gebanken einer burch Gefetz und ichones Berhaltniß bedingten Rube der Maffen. Bei der Betrachtung folder Formen find die Bewegungen weniger automatisch; bas Auge ift im Bewundern ruhig, und seltener springt es zu anderen Firationspunkten über, von welchen aus es das Bange überschaut, zu einem allgemeinen großartigen Gindrucke gelangend. Die Bölbungen und Bogengange gestatten dem Auge schon einen größeren Spielraum. Ueberall aber laffen fich in den

Bauspstemen, in welchen ber Geift fich zum Erhabenen und Schönen aufgeschwungen, Diefelben Grundformen erfennen, in benen die Maffen zur Gliederung des Ganzen aufftreben." Wie alfo ichon aus den Worten des großen Physiologen ber= vorgeht, tritt die Schönheitslinie in der Baukunst zuruck, um ber harmonischen und symmetrischen Gliederung des Ganzen den ersten, wichtigften Plat einzuräumen. Das Auge verlangt, foll es die gewaltigen Maffen eines großen Baues mit Bebagen und ohne Zwang überschauen können, vor Allem harmonische, symmetrische Gliederung des Ganzen. In dieser Gliederung wird bem Auge eine Reihe von Firationspunkten geboten, welche es in geordneter, ruhiger Bewegung der Reihe nach erfaffen kann. Und nur so vermag es in einer geordneten Reihenfolge regelmäßiger Bewegungen, welche eben durch ihre Regelmäßigkeit dem Auge Behagen und Beruhigung und und Bufriedenheit darbietet, die ganze gewaltige Maffe des Baues mit verhaltnißmäßig nur geringer Unstrengung zu durcheilen. Und in diefer Rhythmik unserer Augenbewegungen und der verhaltnißmäßig geringen Unstrengung liegt das für uns Ungenehme und für unfer Behagen durchaus Unentbehrliche. Fehlt diese Gliederung in einem Bau, ift unser Auge gezwungen, in jaber, ungeordneter Saft an den Maffen des Bauwerkes hinzueilen und in raschem Bechsel von Fixationspunkt zu Firationspunkt zu springen, so empfinden wir diese regellose Reihe von Bewegungen, zu denen unser Auge gezwungen ift, mit großem Unbehagen. Bon abnlichen Gefichtspunkten geleitet, läßt es sich übrigens auch ber Maler angelegen sein, uns in feinem Bilde eine gewiffe Gefetmäßigkeit in der Bertheilung der Sauptfirationspunkte zu bieten. Ift eine folche in einem Bilde vorhanden, so nennen wir daffelbe gut gruppirt, und unser Auge folgt dieser Gesehmäßigkeit mit Behagen. Fehlt aber eine solche, so macht ein derartiges Bild, und mag es eine auch noch so correcte Zeichnung und Farbengebung besitzen, dennoch einen störenden Eindruck auf unser Schönheitsgefühl, der uns nicht zum vollen Genuß des Ganzen gelangen läßt. Man nennt ein solches Bild in der Kunstsprache dann ein "unruhiges" und dieser Ausdruck bezeichnet auf das Treffendste den Grund unseres Unbehagens.

Es wird also auch in der Baukunst und Malerei unser Schönheitsgefühl ausschließlich von den anatomisch physiologischen Eigenthümlichkeiten unseres Auges geleitet und bestimmt. Die Rhythmik und Gesetzmäßigkeit in den Bewegungen der Augen tritt nur noch als concurrirender Factor zu der uns so gefälligen und leicht auszusührenden Schönheitslinie hinzu.

Doch die anatomisch : physiologischen Eigenthümlichkeiten unferes Auges, als beren Produkt wir foeben unfer Schon= beitogefühl kennen gelernt haben, besigen keine ftarre und absolute Unveränderlichkeit ihrer Function und Form, sondern gestatten vielmehr, allerdings nur innerhalb bestimmter Grengen, gewiffe Beranderungen und Schwankungen derfelben. Es ift eine jedem Augenarzt bekannte Thatsache, daß der Bewegungsapparat unseres Auges mit einer gewiffen Leichtigkeit fich an ungewöhnliche und darum unbequeme Bewegungen gewöhnt. Wer nur einige Male mit prismatischen Glasern experimentirt hat, wird fich überzeugt haben, wie sich unter benselben unsere Augenmuskeln auf bas Schnellste an Bewegungen gewöhnen laffen, welche wir im gewöhnlichen Leben nur felten auszu= führen geneigt find. Aber auch ohne die Beihülfe unterftügen= der Glafer verstehen es die Augenmuskeln, sich eine staunens= werthe Gewandtheit und Virtuofität in der Ausführung der

verschiedensten Bewegungen anzueignen. Die Sicherheit und Gewandtheit, mit welcher gewiffe Berufoklaffen, ohne jedes Instrument, nur mit Silfe der Augen, Distanzen und Entfernungen ichagen und bestimmen, ift nur ermöglicht burch eine große Uebung im Gebrauch gewiffer Muskelgruppen des Auges. Das fogenannte Augenmaß, welches wir in größter Vollendung fo baufig an Runftlern und Mechanifern zu bewundern Gelegenheit haben, ift gleichfalls nur Uebung und Gewandtheit im Gebrauch gewiffer Augenmuskeln. Und deshalb kann ein Jeder, der mit Energie und Ausdauer seine Augenmuskeln zu berartigen ammastischen Uebungen anzuhalten versteht, sich in den Befit jener Vorzüge seten. Michel Angelo sagt barum mit vollster Berechtigung: "Der Künftler muß den Zirkel im Auge und nicht in der Hand haben." Uebrigens erwirbt fich ein Jeder von und, wenn auch nicht immer eine so hervor= ragende Virtuofitat im Gebrauch seiner Augenmuskeln, so boch wenigstens eine für seinen Lebensberuf und für die Functions= fahigfeit seines Auges besonders geeignete Beschicklichkeit im Gebrauch berselben. Gin Jeder von und besitt, wie wir dies bereits in der Vorlefung: "Die physiognomische Bedeutung bes Auges" gang eingehend besprochen haben, eine seiner Beschäftigung entsprechende mittlere Augenstellung. Der, welcher fich hauptsächlich mit seinem Auge nahe gelegenen Objecten beschäftigt, liebt es, gewiffe Musteln seines Auges ftarter anzuftrengen, als Derjenige, welcher vermöge seines Berufes mehr in die Ferne zu feben genothigt ift. Aus diefer verschiedenen Urt, unfere Augenmuskeln zu gebrauchen, entwickelt sich eben fur Jeden von und eine gewiffe Reigung für bestimmte Stellungen unserer Augenachsen und somit ein bestimmter charaf= teriftischer Ausbruck unseres Blides. In abnlicher Beife bat

sich der Kurzsichtige eine bestimmte, der Funktionsfähigkeit seiner Augen besonders zusagende Geschicklichkeit im Gebrauch seiner Augenmusteln angeeignet, und ebenso der Weitsichtige. Beide besitzen zwar genau dieselbe Anordnung ihrer Augenmuskeln, haben dieselbe aber doch in der verschiedensten Weise entwickelt, so daß es häusig dem erfahrenen Augenarzt schon aus der Stellung der Augen ohne jede andere Untersuchung möglich ist, einen sicheren Rückschluß auf die Beschaffenheit des Auges selbst zu ziehen.

Wir find also im Stande, willfürlich bald biefe, bald jene Muskelgruppe unserer Augen zu ganz besonderer Thätigkeit anzuhalten und auszubilden und somit eine von dem allge= meinen Bewegungstypus des Auges abweichende, fur uns charafteristische Bewegungsmechanik zu erwerben. Diese That: fache genügt, um und die Ausbildungefähigkeit, sowie Beranderlichkeit in dem Schonheitsgefühl des Menschen zu erklaren. Wird das Auge eines Individuums aus irgend welchen außeren Gründen veranlaßt, bestimmte Bewegungen oft zu wiederholen, fo wird es allmählich in der Ausführung derfelben eine gewiffe Gewandtheit und Leichtigkeit gewinnen; wenn zuerft vielleicht gerade dieser Bewegungsmechanismus für das Auge auch unbequem und laftig war und und beshalb mit Unbehagen erfüllte, so wird doch burch den Gebrauch das Auge allmählich vertrauter mit diesem Bewegungstypus und damit schwindet unfer geiftiges Unbehagen. Wir nennen den Gegenstand, ber unser Auge zu dieser Bewegung veranlaßte, so lange wir noch nicht herr dieser Bewegung find, unschön, weil wir in ber Freiheit unserer Augenmuskulatur beengt und zu unbequemen, läftigen Bewegungen gezwungen und somit in unserem geiftigen Behagen gestört sind. Sobald wir aber die ersten Schwierig=

feiten in der Unwendung der uns ungewohnten Bewegungs= mechanik überwunden haben und damit das Lästige und Unbequeme berfelben nicht mehr verspuren, verschwindet unfer gei= ftiges Migbehagen; wir finden jest ben Gegenstand, ber und im Anfang geradezu unschön erschien, denn doch nicht so häßlich; und mit der steigenden Gewandtheit unserer Augenmuskulatur fteigt auch unfer Intereffe an dem Gegenstand, bis unfer Schonheitsgefühl schließlich beruhigt, ja vielleicht sogar befriedigt ift. Den Zustand, welchen ich soeben geschildert habe, wird gewiß ein Jeder von und schon an sich beobachtet haben und, follte er dies nicht, so kann er es täglich. Fast jede neue Mode und jede neue Geschmackbrichtung erregt im Anfang unser Unbehagen und wir konnen beshalb keine Schonbeit in der neuen Form entdecken. Sobald wir nur aber die Uebung im Gebrauch derjenigen Augenmuskeln erlangt haben, welche jene neue Form erheischt, schwindet auch unser Migbehagen und Befriedigung tritt an beffen Stelle. Wir finden jest bas, was wir früher häßlich fanden, durchaus nicht mehr so unschön, ja vielleicht fogar icon. Und wird nun durch Generationen hindurch das Auge immerwährend zu denselben bestimmten Bewegungen genöthigt, so wird fich in den besonders ange= ftrengten Duskeln auch eine gewiffe anatomische Ueberlegen= beit den anderen Muskeln gegenüber ausbilden. Sat fich aber eine solche anatomische Prädisposition für den Gebrauch gewisser Muskeln bes Auges einmal erft entwickelt, fo wird fie natur= lich als Erbstück von einer Generation der anderen hinterlaffen. Und fo fann man fagen, wurzelt bas Schonheitsgefühl ber einzelnen Culturepochen zu einem gewiffen Theil in dem Schonheitsgefühl, das die Voreltern der betreffenden Genera= tionen im Kampf um das Dasein acquirirt haben. So wird

es uns auch verständlich werben, warum das Schönheitsgefühl einer Kulturepoche nicht gang plötlich verschwindet und einer anderen Geschmackerichtung weicht, sondern in gang allmäh= lichen Uebergangen aus der einen in die andere Richtung fich verliert. Der materielle, anatomische Boben, welchen fich eine Geschmackerichtung in der Muskulatur des Auges erstritten hatte, muß erst vollständig geschwunden sein, ehe eine neue Richtung zur vollen herrschaft gelangen und fich wieder einen substantiellen Boden schaffen kann. Dies ift aber nicht bas Werk einer kurzen Spanne Zeit, sondern verlangt die Dauer von Generationen. Erft wenn Diejenige Generation geschwun= ben ift, welche in ber Entwickelung ihrer Augenmuskulatur eine bestimmte Unlage zu der alten Geschmackerichtung hatte, fann die neue ihr unbestrittenes Regiment antreten. Und fo muß benn auch unser Schönheitsgefühl einen schweren Rampf um sein Dasein streiten. Doch ist die Veranderlichkeit bes Schönheitsgefühles zu keinen Zeiten eine fo ausgiebige und umfangreiche, daß die wellige und bogige Schonheitolinie voll= ständig verschwinden könnte. Da ja die Anordnung der Augen= muskulatur in der historischen Zeit eine merkliche Veranderung nicht erreichen kann, nur die mehr oder minder ausgesprochene Entwickelung dieser oder jener Muskelgruppe möglich ift, fo wird auch die Wellen- und Bogenlinie immer diejenige bleiben, welche das Auge mit größter Leichtigkeit und Freiheit aus= führen kann. Und so finden wir denn auch in allen Epochen der Culturgeschichte immer wieder die wellige Linie, die bogi= gen und geschweiften Umriffe. Gelbft die alteften Gerath: schaften, die wir in den Grabern unserer Ureltern aufgefunden haben, weisen in ausgeprägterer oder geringerer Undeutung berartige Schonheitslinien auf. Und fo fonnen wir benn

sagen, die Wellen= und Bogenlinie bildet den Stamm, den festen Grundpfeiler unseres Schönheitsgefühles und um densselben schlingen sich in bunter wechselnder Reihe die verschiesdenen Geschmacksrichtungen; doch verbecken und verhüllen sie und nicht die gefällige Form dieses Grundpfeilers, sondern sie umziehen und umkleiden ihn nur, wie bunte und verschnörkelte Arabesken.

Bei dieser hervorragenden Wichtigkeit, welche gerade die Muskulatur bes Auges für die Entwickelung unseres Geiftes in fich birgt, durfte der Borichlag, Die Augenmuskulatur durch geeignete und zweckmäßige Uebungen zu einer gemiffen Gym= nastik anzuhalten, vielleicht kein unzweckmäßiger sein. Ja es fteht fogar zu erwarten, daß eine rationell geleitete Augenghm= naftik auf die Entwickelung unseres Beistes die wohlthätigsten Folgen außern wurde. Denn eine nach einer bestimmten pada= gogischen Methodik arbeitende Gymnastik würde bas Auge zwingen, an demfelben Gegenstand die verschiedensten Fixations= punkte aufzusuchen, die Umriffe und Formen beffelben auf das Genaueste zu umfreisen und zu betaften. Auf diese Beise wird aber ber Beift zu einer pracifen genauen Auffaffung und erschöpfenden Betrachtung des Uebungsobjectes angehalten. Diefer Zwang wurde fur die Entwickelung unseres Beiftes um so wichtiger fein, als wir meistens geneigt find, uns nur ein gang flüchtiges, oberflächliches Bild ber uns umgebenden Db= jecte zu machen, und in der Mehrzahl der Falle uns mit einer fehr mangelhaften und lückenhaften Auffaffung begnügen. Wahrheit dieser Behauptung kann Jeder sofort an fich selbst erproben. Man versuche es, einen beliebigen Gegenstand, den man angesehen hat, aus dem Gedachtniß zu zeichnen, oder sich seine Form und Aussehen in Gedanken zu reproduciren und

man wird mit Erstaunen bemerken, wie schwer und dies fallt. Raum die alleroberflächlichsten Buge best firirten Objectes bat fich unfer Beift eingeprägt, alles Uebrige ift fpurlos an ibm vorübergegangen. Personen dagegen, welche fich daran gewöhnt haben, jeden Gegenstand auf das Genaueste, ich möchte fast fagen, zergliedernd zu betrachten, werden ftete ein flares, fiche= res Bild bes firirten Objectes zu entwerfen im Stande fein. Es ware also burch eine methodische Symnastif eine fur die Entwickelung unseres Geistes fehr wichtige Gewandtheit und Pracifion in ber Auffaffung, sowie Scharfe und Sicherheit des Urtheils und sicherer Ueberblick sehr wohl zu erlangen. Die Methodik einer rationellen Augengymnastik ware im Gangen eine febr einfache. Alle erfte Stufe wurde es fich empfeb= len, dem Kinde ein beliebiges forperliches Dbject gur Betrach= tung zu geben und bann eine mundliche Beschreibung bes firirten Gegenstandes zu verlangen. Finge man mit den ein= fachsten Körperformen an und ginge allmählich zu verwickelteren über, so murbe fich mit ber eracteren Augengymnastik auch eine pracisere und immer gewandtere geistige Auffaffung bemerkbar machen. Bon ben munblichen Beschreibungen könnte man dann zu den ichon um Bieles ichwierigeren ichriftlichen über= geben und endlich konnte man eine Zeichnung bes fixirten und dann wieder entfernten Objectes verlangen. Durch eine der= artig geleitete Augengymnastik, welche bier natürlich nur in den alleroberflächlichsten Bügen gezeichnet werden konnte, wurde ohne Zweifel die Padagogik ein fehr werthvolles Material für Die Entwickelung des menschlichen Geiftes gewinnen. Der große Schat von förperlichen Lehrmitteln, über welchen ber beutige Unterricht zu gebieten bat, zeigt übrigens, daß unfere Padagogen ichon von ähnlichen Principien geleitet werden, wie

die von und soeben besprochenen und läßt und hoffen, daß auch die Angengymnastik für die Schule ein wichtiger und unentbehrlicher Unterrichtszweig werden wird.

Uebrigens hat bereits Purkinje (50) seine Autorität für die hohe Wichtigkeit und den Nuten einer rationellen Augenz gymnastik eingesetzt. Er sagt: "Beim vollkommen durchgeführzten Sehen wird der Sehpunkt durch alle, wie immer markizten Stellen und Linien des Gegenstandes bewegt, beim oberpstächlichen Sehen nur durch einzelne Punkte und Linien, indem das Uebrige übersehen, oder nur unbestimmt von der Seite ausgenommen, oder als längst Bekanntes durch die Einbildungstraft ergänzt wird. Es wäre ein wichtiger Gegenstand der pädagogischen Methodik, die Aussassingsthätigkeit des Auges in seste naturnothwendige Regeln zu bringen, wodurch einzig und allein solgerechte Uebungen begonnen und bis zur Virtuopstät, dem höchsten Ziele aller Erziehung, gesteigert werden können."

In ähnlicher Weise, wie wir und bei Beurtheilung der Formenschönheit nur von anatomischephysiologischen Eigenthümslichkeiten unseres Auges leiten lassen, folgen wir bei Beurtheislung der Farbenschönheit gleichfalls nur den Gesetzen, welche und die anatomischephysiologischen Eigenschaften unseres Seheorganes vorschreiben. Und zwar sigurirt hier als Hauptsactor, nach dem wir den Eindruck, welchen die Farben auf und machen, ganz ausschließlich beurtheilen, die größere oder geringere Erregungs- und Reactionssähigkeit unserer Nethaut. Seder Farbe wohnt ein doppeltes Reizmoment inne; nämlich der ihr eigensthümliche Farbencharakter und ihre Lichtstärke. Ie nachdem nun unsere Nethaut von dem einen oder dem anderen dieser beiden Reizmomente in stärkerer oder geringerer, sympathischer

oder unsympathischer Beise erregt wird, bezeichnen wir die einzelnen Farben als und angenehm oder unangenehm. Seder von und hat eine mehr oder minder ausgesprochene Vorliebe für diese oder jene Farbe, findet diese oder jene Farbe für gang besonders ichon. Die Erklärung für diese Erscheinung ift gang einfach barin zu suchen, baß unsere Lieblingsfarbe unsere Nethaut in und sympathischer und behaglicher Beise erregt und reigt, mit der Reigbarkeit unserer Nethaut in einem gewiffen harmonischen, berselben abaguaten Berhaltniß stebt. Da nun die Reizbarkeit ber Nethaut eine bei den verschiede= nen Individuen verschiedene ift, so muß auch mit ihr die Beurtheilung der Farbenschönheit eine schwankende und mehr oder weniger individuelle sein. Fast alle südlichen Bölkerschaften lieben die grellen, lichtreichen Farben; das schreiendste Roth und Gelb ift bekanntlich die Lieblingsfarbe der Reger. Der gange Drient fleidet fich mit Vorliebe in die lichtreichsten und prächtigsten Farben, mahrend ber Nordlander mehr die fanf= teren, unbestimmten garben liebt, das Grelle aber geradezu für unschön befindet. Die Erklarung diefer auffallenden Er= scheinung ift ungemein einfach. Die Gudlander bewegen fich unter einem himmeloftrich, ber burch seinen großen Lichtreich: thum, burch die Intensität seiner Erleuchtung gang besonders ausgezeichnet ift. Durch eine berartig vermehrte und erhöhte Lichtstärke wird aber natürlich die Nethaut auch in entsprechend hohem Grade erregt und gereizt und somit an eine größere Reizstärke ber Lichteindrücke gewöhnt. Diese größere Reizstärke findet fie aber nur bei den lichtreichen Farben Roth und Gelb, wahrend das entgegengesette Ende des Spectrums mit feinen um Bieles lichtschwächeren Farbentonen nur einen schwachen, lichtarmen Reiz auf fie auszuüben vermag. Die an einen

aroßen Lichtreichthum gewöhnte Nethaut des Gudlanders fucht also mit Vorliebe die Karben, welche ihr diesen arößeren Licht= reichthum bieten, wird aber weniger befriedigt von den licht= armen und lichtschwachen Farben. Ift nun durch Generatio= nen hindurch die Nethaut an diesen starken Lichtreichthum gewöhnt worden, so wird sie dadurch eine größere Energie erlangt haben, welche fich auch noch an folden Individuen geltend machen muß, die im lichtärmeren Norden von Eltern geboren werden, deren Nethaut durch ihre ursprüngliche Abstammung aus bem Suben jene Energie ber Lichtempfindung empfangen hatte. Es hat fich jene auf dem größeren Licht= reichthum des ursprünglichen Baterlandes ihrer Uhnen bafirte Vorliebe für grelle, lichtreiche Farben einen gewiffen materiellen Boden in der Nethaut errungen, der auch unter anderen Licht= verhältniffen jenes Streben nach lichtreichen Farbeneffecten mach erhalt. Darum lieben auch im Norden die Rinder des Gudens ftets alle licht= und effectreichen Farben. In analoger Beise entwickelt fich bei und Nordlandern die Borliebe für fanfte Farben. Der geringere Lichtreichthum unserer Heimath übt auf unsere Nethaut einen entsprechend geringeren Reiz aus und gewöhnt fie somit an lichtschwächere Farben= und Licht= eindrücke. Diese durch Generationen hindurch vererbte Gewohn= beit wird ichließlich jum Bedürfniß, erringt fich in den ner= vösen Apparaten unseres Auges einen gewissen materiellen Boden. Und somit wird unsere Neigung für sanfte und ge= mäßigte Farben= und Lichteindrücke ein Bedürfniß, welches fich nicht plöglich willfürlich andern und umformen läßt, sondern in festen anatomisch=physiologischen Bustanden unseres Sehap= parates einen substantiellen Boden sich errungen hat. Wenn wir dieselben auch mit dem Secirmeffer an Nethaut und Sebnerv nicht nachweisen können, wenn auch der Sehnerv des Nord- und Südländers dasselbe Gefüge zeigt, so sind wir darum noch lange nicht berechtigt, jene materiellen Gründe, welche die verschiedene Reizbarkeit beider bedingen, zu leugnen. Die verschiedene Functionsfähigkeit und Energie der Nerven läßt sich eben nicht anatomisch nachweisen, wohl aber aus ihren Neußerungen erkennen. Und diese Neußerungen treten eben in dem so sehr verschiedenen Urtheil der Nord- und Südländer über Farbenschönheit zu Tage.

Und so ist denn unser gesammtes Schönheitsgefühl keine unserem Geist immanente, ihm angeborene Kraft, sondern nur ein Produkt unserer Körperlichkeit und als solches den mannigsfachen Aenderungen, welche der Kampf um das Dasein dieser bringt, in gleicher Weise unterworfen.

Ueberschauen wir nun nochmals alle die verschiedenen Gesichtspunkte, welche sich im Laufe unserer Betrachtung uns eröff= net haben, so werden wir mit vollster Ueberzeugung dem Aus= spruch Mendelssohn's (39) beistimmen:

"Die Augen haben unter allen sinnlichen Gliedmaßen bie ältesten und gerechtesten Ansprüche auf unsere Erkenntniß sowohl, als auf unsere Glückseligkeit."

Fünfte Vorlesung.

Das Auge in seinen Beziehungen zu dem Körper.



Bie Begiehungen, in benen das Auge zu dem förperlichen Leben unseres Organismus steht, find zwar nicht so bedeutungsvolle und so tief einschneibende, wie jene, welche es mit unferem geistigen Leben verknüpfen, doch find fie immerhin bedeutsam und wichtig genug, um auf unser Intereffe einen wohl begrundeten Unspruch machen zu durfen. Den Umfang und den Werth dieser Beziehungen werden wir am sichersten ju schäßen und zu würdigen vermögen, wenn wir diefelben behuft ihrer Untersuchung in zwei große Gruppen theilen, von denen die eine diejenigen Ginwirkungen umfaßt, welche das Auge auf das Leben und die Entwickelung unseres Ror= pers außert, während die andere den Ginfluß, welchen der Rorper in seinen verschiedenen Buftanden auf bas Auge aus= übt, zu behandeln hatte. Bon diefen beiden Gruppen gehört aber eigentlich nur die erstere, welche sich mit der Einwirkung bes Auges auf unser körperliches Leben beschäftigt, in den Rreis unserer Betrachtung, während die andere, welche den Einfluß des Rörpers auf das Ange zu erörtern hat, einen zu specififch medicinischen Charafter trägt, um in den Rahmen unferer Untersuchungen binein zu paffen. Wir muffen uns beshalb an diefer Stelle damit begnugen, darauf bingubeuten, daß Erfrankungen der verschiedensten Organe unseres Rörpers, so des Gehirns, der Leber, der Nieren u. s. w. sich gar nicht felten in gang bestimmten Beranderungen bes Auges aussprechen, welche es dem Augenarzt gestatten, aus ihnen einen relativ sicheren und verläßlichen Rückschluß auf den förperzlichen Zustand überhaupt zu machen. Ein näheres Eingehen auf diesen Gegenstand müssen wir und aber, da es nicht in unserer Absicht liegen kann, die Grenzen unserer Untersuchunzen durch Einslechtung populär medicinischer Themata ungezbührlich auszuweiten, hier versagen. Und damit dürsen wir denn diesen Gegenstand verlassen und uns der Betrachtung der ersten Gruppe, welche die Einwirkungen des Auges auf unser körperliches Leben umsaßt, zuwenden.

Bereits bei ben Alten begegnen wir einer fehr entwickelten und ausgebrägten Vorstellung von dem engen Verhältniß. welches awischen dem Auge und dem gesammten übrigen Organismus herrscht. Go findet fich g. B. in ben Werken des Hippocrates (54) die Aeußerung: "wie das Auge, so ver= halt fich auch der gange Körper." Doch scheinen die alteren Autoren nicht gerade eine sonderlich flare Anschauung des Gin= fluffes, welchen bas Auge auf die Entwickelung und Functions= fähigfeit bes gesammten Organismus auszuüben berufen ift, gehabt, vielmehr hauptfächlich nur die Betheiligung gefannt zu haben, welche das Auge an den verschiedenen frankhaften Buftanden bes Körpers in ziemlich oftenfibler Beife zur Schau traat. Und auch in der neueren Zeit hat man in der Erfennt= niß bes Ginfluffes, ben bas Auge in Directefter Beife auf unfer forperliches Leben ausübt, verhaltnigmäßig nur geringe Fortschritte gemacht. Einzelne Autoren gedenken zwar dieser Beziehungen ganz ausdrücklich, so sagt z. B. Jüngken (26): "Die Augen find für den thierischen Organismus die Leiter bes Lichtes; bas vegetative Leben Schreitet baber, ift bas Gebvermögen erloschen, eben so unvollkommen fort, als ware ber

Mensch durch Einsperrung in einen dunklen Raum der Einwirkung des Lichtes, jenes allbelebenden Elementes, entzogen.
Der ganze Habitus eines Blinden, wenn er lange Zeit der
Sehkraft beraubt war, z. B. eines Blindgeborenen, trägt das
Gepräge jener kummerlichen Begetation an sich;" doch sind
derartige Hinweise auf die innigen Wechselbeziehungen zwischen
dem Auge und der gedeihlichen Entwickelung des gesammten
Körpers so spärlich und gehen so wenig auf die eigentliche
Natur dieses Verhältnisses ein, daß gerade dieser Theil unserer
Betrachtungen ein noch recht steriles und wenig cultivirtes
Feld darbietet, welches uns eine verhältnismäßig nur dürftige
Ausbeute verspricht.

Bas die von Jüngken angezogene forperliche Berkummerung der ichon in gartem Alter Erblindeten anlangt, so beruht Diefelbe zwar auf einer burchaus richtigen Beobachtung, doch durfen wir tropdem dieselbe nicht als einen Beweis des directen Einfluffes bes Auges auf unsere torperliche Entwickelung bei: bringen. Denn die erhebliche Beeintrachtigung und Bebin= derung, welche der schon in frühen Lebensperioden Erblindete in seiner forperlichen Entfaltung zu erleiden bat, findet ihre Erklarung weniger barin, daß die Augen, die Leiter bes Lichtes, wie sie Jungken nennt, bem Korper nicht mehr bas zu seiner gebeihlichen Entwickelung unentbehrliche Licht juguführen im Stande find, als vielmehr barin, bag ber Erblindete verbindert ift, fich nach seiner Willfur die zu seiner körperlichen Entfaltung nothwendige Bewegung in genügender Beife ju machen. Es ift der Erblindete eben in Folge Diefes feines Zustandes zu einer übermäßigen und allzu reichlichen törperlichen Rube verurtheilt, welche befonders für einen jugendlichen Körper, der zu seiner normalen und gedeihlichen

10\*

Entwickelung vor Allem einer genügenden und reichlichen Bewegung bedarf, sehr verhängnisvoll werden muß. Und diese widrigen sanitären Verhältnisse, in denen sich der Frühtlinde schon von zartester Jugend an besindet, bewirken jene körperliche Verkümmerung und jenes chronische Siechthum, welches wir an blinden Kindern so häusig zu beobachten Gelegenheit haben. Es ist also die Einwirkung des Auges auf die körperlichen Zustände in diesem Falle durchaus keine directe und unmittelbare, wie dies Jüngken anzunehmen geneigt scheint, sondern nur eine mittelbare und secundäre.

Aber wenn dieser Ginfluß des Auges auch nur ein indirecter genannt werden darf, so ift er doch ein ziemlich weit greifender und umfaffender, welcher fich auch in der Urt und Beise, in der wir die verschiedenen forperlichen Bewegungen auszuführen ge= wöhnt find, nachweisen laft. Denn die Leichtigfeit, Gefälligfeit und Sicherheit, mit ber wir die einzelnen Bewegungen aus= und burchführen, hangt wesentlich nur von ber ungetrübten Kunctionsfähigfeit unserer Augen ab. Nur wenn die Augen eine genügende Leiftungsfähigfeit besigen, find wir befähigt, und mit der nöthigen Leichtigkeit und Sicherheit zu bewegen; ift dagegen die Thätigkeit der Augen irgendwie in erheblicherer Beise beeinträchtigt, so spricht sich dies sofort auch in einer nicht zu verkennenden Aengstlichkeit und Unbeholfenheit aller Bewegungen bes betreffenden Individuuns aus. Durch diefe Menastlichkeit und Unsicherheit der Bewegungen wird nun aber grade dem menschlichen Körper eine seiner Sauptzierden geraubt, nämlich die Grazie und Anmuth. Denn das Befen der Un= muth und Grazie ift hauptfachlich nur, wie dies Schiller in feinem Auffat "Ueber Unmuth und Burbe" auseinanderfett,

in der Art und Beise ju suchen, mit der bas Individuum feine Bewegungen ausführt; "der Antheil," fo fagt Schiller, ben ber Empfindungszustand ber Person an einer willfürlichen Bewegung bat, ift das Unwillfürliche an derselben und er ift auch das, worin man die Grazie zu suchen hat." Und an einer anderen Stelle bemerkt er: "Schon bas allgemeine Be= fühl des Menschen macht die Leichtigkeit jum Sauptcharafter ber Grazie und was angestrengt wird, kann niemals Leichtig= feit zeigen," oder "Grazie ift immer nur die Schonheit der durch Freiheit bewegten Gestalt." Wie foll also ein halb= ober gangblindes Individuum, dem diese Leichtigkeit, Freiheit und Eleganz ber Bewegungen vollständig mangelt, Unmuth und Grazie besitzen, da ihm ja die wesentlichsten Bedingungen, auf denen jene beruben, unwiederbringlich verloren find. Da nun aber Anmuth und Grazie Haupterforderniffe der förperlichen Schönheit find, da ohne fie auch die schönsten förperlichen Formen unbestritten gang bedeutend an afthetischem Werth ver= lieren, so dürfen wir wohl behaupten, daß die ungetrübte Func= tion der Augen für unsere körperliche Schönheit eine unerläß= liche Bedingung und daß ohne fie eine gedeihliche und volle Entfaltung derselben undenkbar sei.

Auch einzelne unserer Sinnesorgane stehen in Betreff ihrer Leistungsfähigkeit erfahrungsgemäß zu den Augen in einem sehr engen Abhängigkeitsverhältniß, werden in ihrer Function von diesen in einer mehr oder minder auffallenden Beise beeinsslußt. So ist es eine wohl allgemein bekannte Erscheinung, daß unser Geschmacksinn zu seiner vollen Leistungsfähigkeit der Beihülfe und Unterstüßung des Auges in hohem Grade bedarf. Wird er dieser Unterstüßung beraubt, so wird seine Functions.

fähigkeit recht erheblich geschmälert und beeinträchtigt. Go ift es 3. B. schwierig, im Dunklen nur durch ben Geschmack allein rothen und weißen Bein zu unterscheiben. Es zeigt biefe Thatsache recht beutlich, wie sehr grade ber Geschmackofinn auf die thatfräftige Silfe der Augen angewiesen ift und wie es erft einer langeren Uebung bedarf, wenn diefer Ginn obne Unterftütung der Augen zu einer größeren Pracifion feiner Leistungen geführt werden soll. Bereits der Talmud (15) gedenkt diefer innigen Beziehungen, welche den Geschmackofinn mit den Augen verbinden, und rath in Rudficht auf Dies Berbaltniß den Armen, niemals in der Dunkelheit zu speisen, da man fich in der Dunkelheit schwerer zu sattigen vermöge und überdies noch erheblich an dem Wohlgeschmack der Speifen einbüße und verliere. Und diese Warnung des Talmud geht durchaus nicht etwa von übertriebenen und unwahren Borstellungen aus, sondern ftust fich auf vollständig richtige Beob= achtungen. Denn der Wohlgeschmack, welchen wir bei dem Benuß der verschiedenen Speisen empfinden, ift eben nicht allein eine Functionsäußerung des Geschmacksfinnes, sondern zum guten Theil abhangig von den Gindrucken, welche das Meußere der Speife, sowie die Form, in welcher dieselbe auf= getragen wird, unserem Ange übermitteln. Beichen biese erheb= lich von der Form ab, unter welcher wir gewiffe Speisen ge= wöhnlich zu genießen pflegen, so ift damit auch meift sofort eine Menderung in dem Beschmack der betreffenden Speise bemerkbar, fie icheint und weniger ichmackhaft als fonst, und boch ift der Gindruck, welchen fie in Mahrheit auf unfere Beschmackenerven macht, genau berselbe wie ber, welchen fie in der anderen, und bekannten Form ausübte. Lichtenberg (37)

charafterifirt dies innige Wechselverhältniß zwischen Auge und Geschmack sehr treffend in solgender Weise: "Wie viel in der Welt auf Bortrag ankommt, kann man schon daraus sehen, daß Caffee, aus Weingläsern getrunken, ein sehr elendes Geztränk ist; oder Fleisch bei Tische mit der Scheere geschnitten, oder gar, wie ich einmal gesehen habe, Butterbrot mit einem alten, wiewohl sehr reinen Scheermesser geschmiert — wem würde das wohl behagen."

Das auffallenoste Beispiel von dem directen Ginfluß des Muges auf die körperlichen Buftande bieten aber nach den Beobachtungen des französischen Naturforschers Pouchet (49), welche derselbe in neuerer Zeit in der Revue scientifique veröffent= licht hat, gewisse Thierklassen bar. Es vermögen nämlich, nach den Mittheilungen jenes Forschers, viele Thiere aus der Rlaffe der Kische und der Crustaceen willkürlich ihre Körperfarbe zu ändern und paffen fie dieselbe genau der Farbe an, welche ihr Aufenthaltsort zeigt. Befinden fie fich in einem fandigen Grund, so nehmen fie eine belle Farbe an, wahrend fie bei dunkler Karbung ihrer Umgebung jene helle Farbe alsobald mit einer dunklen vertauschen. Diese so auffallende und ungemein intereffante Befähigung, willfürlich ihre Sautfarbe mit der ihrer Umgebung in Ginklang zu fegen, befigen aber jene Thierklaffen, und das ift der für und wichtigfte Punkt der gesammten Beobachtung, nur fo lange, als die Funktion ihres Gefichtsfinnes eine durchaus ungetrübte und intacte ift. Beraubt man fie ber Augen, fo bugen fie damit zugleich auch jene Fabigkeit ein; fie find jest nicht mehr im Stande, ihre Körperfarbung will= fürlich zu wechseln, tragen vielmehr stets dieselbe Pigmentirung jur Schau. Diese Erscheinung, welche Pouchet als chromatische Function bezeichnet hat, zeigt eine Abhängigkeit des gesammten Organismus von dem Auge, wie sie und in keiner Thierklasse bisher bekannt war und ist deshalb wohl darnach angethan, die Ausmerksamkeit der Naturforscher auf dies Feld, welches bisher sich einer nur sehr stiesmütterlichen Berücksichtigung rühmen durfte, zu lenken.

## Verzeichniß der von mir benühten Werke.

- 1. Bergk. Poet. lyr. Anacreonta 26a. p. 819. Ed. II. Leipzig 1853.
- 2. Bhartrihari. Die Sprüche des Bhartriharis aus dem Sanskrit metrisch übertragen von P. von Bohlen. Hamburg 1835. 1tes hundert. Buch der Liebe 86.
- 3. Böhtlingk. Indische Spruche. Sanokrit und beutsch herausgegeben von Böhtlingk. 2te Auflage. Petereburg 1870. 1446, 2983.
- 4. Bobenstedt. Die Lieber bes Mirza Schaffy. Lieber und Spruche ber Weisheit. 12.
- Burke. Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Fifth Edition. London 1767.
   Part. III. Sect. XX. The Eye.
- 6, Burns. Lieber und Ballaben. Bearbeitet von Silbergleit. War gestern wohl ein Unglückstag. 4te Strophe.
- 7. Camvens. Sonette. Aus bem Portugiesischen von Arentoschmibt. Leipzig 1852. Sonett 30, 138, 259.
- 8. Carus. Symbolit ber menschlichen Gestalt. Ein handbuch zur Menschentenntniß. Leipzig 1853.
- 9. Choatfien. Das Blumenblatt. Eine epische Dichtung ber Chinesen, aus bem Original übersetzt von Kurz. St. Gallen 1836.
  1ster Gesang, 4ter Abschnitt.

- 10. Darwin. Der Ausbruck ber Gemuthsbewegungen bei ben Menschen und ben Thieren. Aus bem Englischen übersett von Carus. Stuttgart 1872.
  - a. Seite 11 Citat que: Duchenne. Mécanisme de la Physionomie humaine.
  - b. Seite 162 und 232. Citat von Donders.
  - c. Seite 208 Citat aus: Bell. Anatomy of Expression.
  - d. Seite 310 Citat aus: Gratiolet. De la Physionomie et des Mouvements d'Expression 1865.
- 11. Demokritos. hinterlaffene Papiere eines lachenden Philosophen. Stuttgart 1862. B. III. Ueber die Sinne.
- Diderot. Oeuvres. T. II. Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voyent. Paris. An VIII.
- 13. Engel's Schriften. 7ter Band. Ibeen zu einer Mimit. 1ster Theil. Berlin 1844.
  - a. Seite 37 Citat auß: Lebrun. Conférence sur l'expression générale et particulière p. 19 unb 20.
  - b. Seite 39 Citat aus: Cartesius. Passiones animae. art. 113.
  - c. Seite 169 Citat aus: Burte, Philosophische Untersuchungen über ben Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen und Schönen.
- 14. Franz. Scriptores physiognomiae. Altenburg. 1780. Enthält die physiognomischen Schriften des Aristoteles, Polemon, Adamantius, Melampus.
- 15. Friedmann. Der Blinde in dem biblischen und rabbinischen Schriftsthume. Das Blinden-Institut auf der hohen Barte bei Bien. Wien 1873.
- 16. Fuchs. Metoposcopia et ophthalmoscopia. Argentinae 1615.
  - a. Seite 114 Citat aus Salluft und Suetonius.
  - b. Seite 119 Citat aus Ariftoteles und Rhafes.
  - c. Seite 134 Citat aus Quintilianus.
  - d. Seite 137 Citat aus Aristophanes.

- 17. Gothe. Bermifchte Gebichte. So ift ber Beld, ber mir gefallt. 4te Strophe.
  a. Beft offlicher Divan. Buch Bafie. Bint.
- 18. Safis. Der Divan von Muhammed Schemsedebin hafis. herausgegeben von hammer. Stuttgart und Tübingen 1812.
  - a. Ifter Theil. Der Buchstabe Ta XLI. und LXXXVI.
  - b. . Der Buchstabe Dal XXXII. und LXXI.
  - c. 2ter Theil. Der Buchftabe Kaf I.
- 19. Samafa. Die altesten arabischen Boltelieber, gesammelt von Abu Temmam. Ueberfest von Rudert. Stuttgart 1846.
- 20. Sauff. Gebichte. 3hr Auge. 3te Strophe.
- 21. Seine. Buch ber Lieber. Die Beimfebr. LVI.
- 22. Sente. Das Auge und ber Blid Roftod 1871.
- 23. Sogarth. Zerglieberung ber Schönheit, bie schwankenden Begriffe von bem Geschmad sestzusegen. Aus bem Englischen übersett von C. Mplius. Berlin und Potsbam 1754.
- 24. Soraz. Ars poetica. Bere 37.
- 25. 3mmermann. Munchhausen. Gine Geschichte in Arabesten. B. I. Capitel 10.
- 26. Jungken. Die Lehre von den Augenfrantheiten. Berlin 1836.
- 27. Junius. De pictura veterum. Amsterdam 1637.
  - a. Seite 251 Citat aus: Juvenal. Satyr. VI.
  - b. = = = Melianus. var. hist. XII, I.
  - c. s s Plinius VIII, 37.
- 28. Kâlidasa's Meghaduta ober Wolfenbote. Eine altinbische Elegie. Ueberset von Mar Muller. Königeberg 1847.
- 29. Kalidasa's Çakuntala. Ueberfest von Böhtlingt. Boun 1842.
- 30. Rlein. Behrbuch jum Unterrichte ber Blinden, um ihnen ihren Buftand zu erleichtern. Wien 1819.
- 31. Knie. Bersuch über ben Unterricht ber Blinden. Aus bem Fran-
- 32 Korner. Bermifchte Bedichte. Die Augen der Beliebten. Ifte Strophe.
- 33. Roran. Sure 37 und 62.

- 34. Lavater. Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkentniß und Menschenliebe. Leipzig und Winterthur 1778.
  - a. 4ter Versuch Seite 250 und 254 Citat aus Buffon.
  - b. 4ter Versuch Seite 251 Citat auß: Theophrasti Paracelsi opera. Strasb. 1616. fol. Tom. I. de natura rerum LIX. p. 912.
- 35. Lavater. Physiognomischer Nachlag. Zürich 1802.
- 36. Leffing. Laokoon. II. und III.
- 37. Lichtenberg's vermischte Schriften. Herausgegeben von Lichtenberg und Kries. Göttingen 1801. 2ter Band p. 455.
- 38. Magnus. Kritische Bearbeitung und Erklärung bes hohen Liebes Salomos. Salle 1842. p. 141.
- 39. Mendelssohn's Philosophische Schriften. Troppau 1785. B. I. p. 84. B. II. p. 70.
- 40. Menge, Rafael. Gebanfen über bie Schönheit und über ben Geschmad in ber Malerei. Burich 1762.
- 41. Muallafat. Die sieben Preisgebichte ber Araber. herausgegeben von Bolff. Rotweil 1857.
- 42. Muller, Johannes. Bur vergleichenden Phyflologie bes Gefichtefinnes der Menschen und ber Thiere, nebst einem Bersuch über
  die Bewegungen der Augen und über ben menschlichen Blick.
  Leipzig 1826.
- 43. Müller, Otfried. Handbuch ber Archaologie ber Kunft. Bred-lau 1848.
- 44. Dvib. Ars amandi. 3ted Buch. Bere 201 und 203.
- 45. Petrarca. Gebichte, überseht von Rrigar. Sannover 1866. Sonett 121.
- 46. Platen. Chaselen. Nr. 108.
- 47. Plinius. Nat. hist. Lib. 11 cap. 54, ed. Hard. t. 1. p. 617.
- 48. Norta. De humana physiognomia. Reapel 1602. Seite 157. Citat aus: Galenus.
- 49. Pouchet. Revue scientisique. Das Ausland 1875.
- 50. Purfinje. Beobachtungen und Bersuche zur Phystologie ber Sinne.
  I. Band. Prag 1823,

- Rodenbach. Coup d'oeil d'un aveugle sur les sourds-muets. Bruxelles 1829.
- 52. Mudert. Liebesfruhling. Sechster Strauß. Berbunden. 45.
- 53. Mute. Lehrbuch der Ophthalmologie. Braunschweig 1845.
- 54. Rute. Die Scropheltrantheit, insbesondere die scrophulose Augenentzündung. Göttingen 1838.
- 55. de Saintyves. Tractat von benen Krankheiten ber Augen. Aus bem Französischen übersetzt von Mischel. Berlin 1730.
- 56. von Schack. Poeffe und Runft ber Araber in Spanien und Sicilien. Berlin. 1865.
- 57. Schiller. Bebichte. Die Geschlechter. Bere 13.
  - a. Wilhelm Tell Uct II. Scene 4.
  - b. Ueber Unmuth und Burbe.
  - c. Ueber die afthetische Erziehung des Menschen. 27fter Brief.
- 58. Schi-Ring. Chinesisches Lieberbuch, gesammelt von Confucius, dem Deutschen angeeignet von Rudert. Altona 1833.
- 59. Seume. Apofrubben.
- 60. Shakespeare. Othello. Act II. Scene 3.
  a. Sommernachtstraum. Act V. Scene 1.
- 61. Sommering. Abbildungen des menschlichen Auges. Franksurt a/Main 1801.
- 62. Stumpf. Der Blinde in seinem förperlichen, sittlichen und geiftigen Zustande. Augeburg 1860.
- 63. Zaffo. Befreites Jerusalem. Uebersett von Duttenhofer. Bierter Befang.
- 64. Vifcher. Ueber bas optische Formgefühl. Gin Beitrag zur Aesthetit. Stuttgart und Leipzig 1873.
- 65. Beiß. Roftumfunde. Sandbuch ber Geschichte ber Tracht, bes Baues und bes Gerathes ber Bolfer bes Alterthums. Stuttgart 1860. Erfter Band.
- 66. Wieland. Oberon. 2ter Gefang. 36ste Strophe.
  - a. = 6ter = 10te
  - b. = 7ter = 15te =

- 67. Winkelmann's Berke. Berausgegeben von Meher und Schulze. Dresten 1817. Sieben Bante.
  - a. IV. Band. Geschichte ber Runft des Alterthums. Zweiter Band. Buch 5. Rapitel 5. §. 22-24.
  - b. §. 23 Citat aus: Beftodus. Theogon. Bere 16.
  - c. §. 24 = Petronius. Sathric. Cap. 126 p. 603.
  - d. §. 25 . Theocritus. 3onll. 8 Bers 72.
  - e. V. Band. Geschichte ber Runft bes Alterthums. Dritter Band. §. 61.
  - f. VII. Band. Kunft ber Zeichnung unter ben Griechen. Biertes Capitel. §. 58, 59, 60.
- 68. Xenophon. Oecon. X, 5.







Druck von Robert Mifchkowsky in Brestan.











